

2311/11/11

C. A. .

÷ 8

# FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**

#### HERAUSGEGEBEN

VON DER

#### HISTORISCHEN COMMISSION

DER

## KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

#### DIPLOMATARIA ET ACTA.

VI. BAND.

SUMMA DE LITERIS MISSILIBUS PETRI DE HALLIS

UND

DAS STIFTUNGS-BUCH DES KLOSTERS ST. BERNHARD.



WAILEIA"

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREL 1853.

# SUMMA DE LITERIS MISSILIBUS.

## EIN FORMELBUCH AUS PETRI DE HALLIS

KAISEBLICHEN NOTABS PROCESSES JUDICIARIUS.

HERAUSGEGEBEN

VON

#### FRIEDRICH FIRNHABER,

ARCHIVAR DES KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HAUS-, HOF- UND STAATS-ARCHIVS.

II.

DAS

## STIFTUNGS-BUCH DES KLOSTERS ST. BERNHARD.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. H. J. ZEIBIG,

COOPERATOR IN NUSSBORF.

Mit 2 lithographirten Beilagen.



BYLEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1853.

DB 3 F683 Bd.6

## I.

# SUMMA DE LITERIS MISSILIBUS.

## EIN FORMELBUCH AUS PETRI DE HALLIS

KAISERLICHEN NOTARS PROCESSUS JEDICIARIUS.

HERAUSGEGEBEN

VON

FRIEDRICH FIRNHABER,

ARCHIVAR DES KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HAUS-, HOF- UND STAATS-ARCHIVS.

## Formelbuch

des

#### kaiserlichen Notars Petrus de Hallis.

Dieses Formelbuch besindet sich in einer Handschrift (Nr. 167) des Klosters Göttweih<sup>1</sup>), welche den Titel führt: *Processus judiciarius, item et formulae*. Es ist eine schöne, ganz unversehrt erhaltene Pergament-Handschrift, in Klein-Folio von 148 Blättern, durchaus (mit Ausnahme der Randglossen und einiger Zusätze) von derselben Hand, zierlich, nett und compress geschrieben, enthält auf jeder Seite über fünfzig Zeilen, und befindet sich noch in dem alten Einbande in dicken Holzdeckeln, welche mit rauhem, ungesarbten Leder überzogen, und mit Messingbuckeln beschlagen sind. Sie enthält von Bl. 1—15 den Ordo judiciarius. Dieser beginnt mit: Incipit ordo judi-

<sup>1)</sup> Auf einem, wissenschaftlicher Forschung gewidmeten Ausfluge in den Umgegenden Wiens, führte mich im September 1846 ein glückliches Ungefähr auch in die Mauern des Klasters Göttweih. Von Sr. Hochwürden dem Herrn Friedrich Blumberger, dem ausgezeichneten Forscher unserer vaterländischen Geschichte, dessen Bekanntschaft ich schon früher in Wien gemacht hatte, mit der freundlichsten Zuvorkommenheit aufgenommen, war meine erste Bemühung, die reichen literarischen Schätze des Klosters in Augenschein zu nehmen. Leider konnte ich dies bei der karg zugemessenen Zeit meines Aufenthaltes nur gleichsam im Fluge, doch widmete ich vorzügliches Augenmerk den Handschriften, welche die Bibliothek, eine durch ihren Reichthum, wie Inhalt ausgezeichnete Sammlung in ihren schönen Räumen birgt. Von den vielen mir hier durch die Güte des damaligen Herrn Bibliothekars und Subpriors. P. Leopold, vorgelegten Stücken waren es besonders zwei, vielleicht eben durch den Reichthum an älteren und wichtigeren Monumenten weniger beach-Fontes etc. VI.

ciarius a magistro Tanchreto compilatus und der Vorrede: Assiduis postulacionibus me Carissimi socii iam dudum inducere studuistis ut ordinis iudiciarii libellum, quo actor ad agendum, reus ad defendendum et iudex ad causam audiendam examinandam ac diffiniendam instrui ualeant uestre componerem caritati. Desiderijs itaque vestris satisfacere cupiens rem mihi arduam sed vobis, et posteris fructuosam agrediar quam primo Richardus anglicus ad instar cuiusdam compilacionis, leges et canones sub paragrafis inducendo, et pro utraque parte in singulis articulis alligando tractauit. Postmodum pillius medicinensis legum doctor egregius civili ordine paucos tamen canones inducendo ad modum summe scribendo perfecit, quem pro sua sapientia et doctrina in pluribus imitari dispono. In hijs precipue casibus quibus secundum ciuile ius est in foro ecclesie procedendum, et vbi leges sacris canonibus non repugnant. In ceteris vero sacros canones secularibus legibus preferendo quod poscitis secundum statuta canonica adimplere studebo. Iuuocato ergo nomine domini nostri ihesu christi eiusque pariter suffragio postulato ad premisse rei tractatum accedo. — Judiciorum siguidem ordo quamuis in pluribus attendatur, sicut ex sequentibus titulis apparebit. in hijs tamen consistit precipue ut primo iudex competens adeatur et per literas seu nuncium reus citetur, libellus

tete, welche mir einer hesonderen Aufmerksamkeit werth schienen, und die ich, selbe mit einigen andern in meiner Schreibtafel notirend, mir von dem Herrn Bibliothekar zur dereinstigen Benützung erbat. Der Güte der genannten Herren Stiftsgeistlichen und ihrer Verwendung bei dem Herrn Prälaten verdankte ich in dem darauffolgenden Winter auf meine schriftlich gestellte Bitte, die augenblickliche Erfüllung derselben und zwar in so liberaler Weise, dass mir gegen eine einfache Empfangsbestätigung beide Handschriften, die eine: Briefe Peters von Pulkau, Abgeordneten der Wiener Universität am Constanzer Concil 1416—1418, die andere den Processus judiciarius etc. des Petrus de Hallis enthaltend zur freien Benützung ohne irgend eine Beschränkung nach Wien überschickt und übergeben wurden. Ich statte daher diesen würdigen Männern hier meinen Dank ab, in meinem Namen und im Namen aller Jener, denen die hier mitgetheilten Denkmäler der Vorzeit einiges Interesse bieten dürften.

reo venienti porrigatur, et si uoluerit inducie deliberatorie sibi dentur, litis contestacio super re petita fiat, iuramentum tandem calumpnie prestetur, partes super ipso negocio interrogentur, testes et instrumenta producantur, producti publicentur et super hijs postmodum disputetur, demum per diffinitiuam sentenciam negocium terminetur, que omnia per manum publicam uel si publica non potest haberi persona per duos doctos viros diligentissime redigantur in scriptis, per que si fuerit super predictis orta contencio possit veritas declarari. Alioquin pro iudicis non presumeretur processu nisi quatenus legittimis constiterit documentis, sicut expresse traditur in constitutione lateranensis concilij Innocentii III. c.

Dividitur libellus iste in quatuor partes. In prima tractatur de personis que debent consistere in iudicio. In secunda instruitur actor et reus et iudex in preparatorijs ad iudicium, et de hijs que precedunt litis contestacionem. In 3° de litis contestacione et omnibus que secuntur in iudicio usque ad diffinitiuam sentenciam. In 4° de sentenciarum execucionibus. appellacionibus et restitutione in integrum.

## (Folgen die Capitel-Überschriften):

De Judicibus Ordinarijs.

De Judicibus delegatis.

Sequitur de arbitris titulus.

De auditoribus et ussessoribus.

De advocatis.

De procuratoribus.

De syndivo et actore (De yconomo et vicedomino).

Secunda pars in qua instruitur iudex actor et reus in preparatorijs ad iudicium.

Qualiter actor adire debeat Judicem ordinarium.

De contumacibus et non venientibus ad Judicium.

De excepcionibus.

De replicacionibus.

De recusacionibus Judicum et auditorum.

De criminibus et qualiter contra criminosos agatur.

De formacione libellorum.

De satis dacionibus. Et primo de satis dacione ab actore petenda.

De dilacionibus.

De ferijs.

De reconvencionibus et mutuis peticionibus.

Quis ordo in proponendis seu tractandis questionibus debeat servari.

De interrogacionibus, que debent fieri ante litem contestatam.

Incipit tercia pars libri. De litis contestacione.

De iuramento calumpnie.

De interrogacionibus faciendis in iure.

De confessis in iure.

De probacionibus.

De testibus. Qui possunt esse testes.

Quot testes sufficient in causa.

Quando testes sint producendi et qualiter.

De iuramento testium et qualiter examinandi sunt.

De testium publicacione et reprobacione.

Quibus testibus adhibeatur fides et quanta.

Modus legendi iura.

De processu iudicij simpliciter.

De ordine iudicij.

De citacione.

De excepcione.

De probacione per instrumenta.

Forma sentencie.

De certa forma imponendi satisfaccionem pro peccatis.

De multiplici penitencia.

De satisfactionibus cuilibet peccato correspondentibus.

De satisfactione super uno peccato sine alio.

Incipit tractatus de penis canonicis.

De degradatione.

De secunda pena canonica scilicet infamia.

De tercia pena canonica que est irregularitas.

De excommunicacione.

De interdicto.

De pena canonica que dicitur suspensio.

De ordine sacro.

#### Incipit tractatus de matrimonio et eius impedimentis.

De contractu matrimonij per verba de presenti.

De contractu matrimonij de futuro qui dicitur sponsalia.

De impedimento quod dicitur consensus coactus.

De impedimento matrimonij scilicet ignorancia.

De impedimentis contra tria bona coniugij s. fidei sacramenti et prolis.

De impedimento matrimonij seu impotencia ad actum carnalem.

De impedimento quod est etas.

De impedimento matrimonij quod est ordo sacer.

De impedimento matrimonij quod dicitur votum.

De impedimento matrimonij quod est dispar cultus.

De impedimento adulterij.

De impedimento matrimonij quod est cognacio carnalis.

De impedimento matrimonij quod dicitur cognacio legalis.

De impedimento matrimonij quod est spiritualis cognacio.

De alio impedimento matrimonij scil. affinitate.

Quot sunt impedimenta matrimonij in summa.

Quibus temporibus non possunt matrimonia sollempniter contrahi.

Explicit summa de matrimonio et eius impedimentis.

Incipit summa notarie in foro Ecclesiastico.

De huius operis disposicione.

De procuratoribus.

De annis domini et Indictione.

De formis procuratoriorum ad impetrandum litteras in Romana curia etc.

Blatt 27 v. fangen die Formeln an, theilweise mit den Regeln für Rechtsform und Styl vermiseht bis Bl. 94, welches die con-

clusio operis, die graciarum actio und die Schlussformel enthält: Petre modo cessu, quoniam manus est tibi fessa. Explicit summa notarie in foro Ecclesiastico. Scripta Wienne, ac completa per Petrum de Hallis publicum Notarium anno domini Millessimo Trecentesimo xxx septimo. Indictione quinta in Octuva beute Agnetis virginis et martyris. Bl. 95, 96 et 97, enthalten noch nachträglich beigefügte Urkundenformeln, theilweise von späterer Hand, Bl. 98 das Notariatszeichen und Unterschrift: Et Ego Petrus quondam Conradi de Hallis Herbipolensis diocesis Publicus Imperiali autoritate Noturius summam infrascriptum et omniu et singula que in ea continentur manu propria conscripsi, meumque signum apposui consuetum. Gleich auf der nächsten Seite 98 v. folgt ein neues Capitel der Notariatskunst ... Incipit summa de formacionibus privilegiorum et instrumentorum;" es enthält nach einer allgemeinen Einleitung von Fol. 99-117 Urkundenformeln, beinahe alle aus Österreich zunächst Wien berührend.

Bl. 118 folgt der letzte Theil der Handschrift, die Gestaltung der äusseren Verhältnisse betreffend "Summa de literis Missilibus in Curijs principum et aliorum nobilium" bis ans Ende. Bl. 147.

Wenn wir über die ganze Handschrift ein Urtheil fällen, muss dieses dahin ausfallen, dass sie eine vollkommen ausgeführte "urs natariatus" enthalte; ein Handbuch für alle Geschäfte eines öffentlichen Notars, theoretisch und praktisch durchgeführt, welches das gesammte Recht und Gerichtsverfahren zugleich mit einer praktischen Anleitung zur Aufsetzung von Urkunden jeder Art, sowohl in als ausser Streitsachen in sich begreift. Dasselbe hat um so grösseren Werth, da der Ordo judiciarius der reichste bis jetzt bekannte ist, und der ganze Inhalt zum weitaus grössten Theile, unserer Gegend und unseren Zuständen angehört. Die Handschrift ist, wie Fol. 94 angeführt wird, (s. o.) 1337 geschrieben. Auch der Theil, welcher von Bl. 94 bis ans Ende folgt, ist mit unbedeutenden Zusätzen ganz von derselben Hand, auf dem gleichen Pergamente mit gleicher Eintheilung geschrieben, wie der vorhergehende, so dass der Augenschein keinen Zweifel darüber geben kann, dass er ganz derselben Zeit angehöre. Die Handschrift ist ferner, wie es ebendaselbst, Bl. 94, heisst, in Wien

geschrieben. Dies so wie ihr Alter siehert ihr einen um so höheren Werth, als ihr auch die Persönlichkeit des Verfassers Bedeutung verleiht. Peter von Hall war, wie seine, Bl. 98, beigefügte Notariatsformel beweiset, öffentlicher kaiserlicher Notar, Sohn Conrads von Schwäbisch-Hall. Seine Stellung als solcher bürgt uns für die Richtigkeit und Wichtigkeit seiner Aufzeichnungen — dass er als Originale seiner Formeln wichtige Urkunden vor sieh liegen hatte, zeigt der Inhalt. Dass ein Verdacht an Fietion derselben ungegründet sei (ausser bei einfachen Kanzleiformeln), beweisen die mehreren wichtigen Urkunden, welche es enthält, die bekannt sind, und mit den vorhandenen Originalen übereinstimmen.

Es wäre sehr zu wünschen, dass Jemand die bedeutende Aufgabe übernehmen möchte, den ganzen Ordo judiciarius herauszugeben. Eine tüchtige Bearbeitung desselben vom rechtsgeschichtliehen Standpunkte würde uns ein vollkommenes Bild des gesammten Rechtslebens des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts entrollen, gewiss keine undankbare Aufgabe. Hier zur Probe gleichsam des Inhaltes theilen wir den letzten Theil der Handschrift mit, wie er sieh von Bl. 118 bis zu Ende aufgezeichnet findet. Er ist überschrieben: Summa de litteris missilibus in curiis principum et aliorum nobilium, also ein Briefsteller, ein nothwendiger Anhang für die Studien eines Notars. Diese Summa enthält nebst vielen Urkunden die in extenso ohne Zeit und Namen aufgenommen sind, sehr viele Urkundenbruchstücke, welche wenn auch wenig oder kein Interesse für die politische Geschichte bietend, doch hie und da manches für Cultur, Sitten, Recht damaliger Zeit dienliches enthalten. Ich war bemüht, nur jene Stücke ganz hinwegzulassen, welche, meinem Dafürhalten nach, eben nichts als blosse Kanzlei-Formeln und Übungen waren, oder die durch Nachlässigkeit des Abschreibers so verstümmelt sind, dass sie durchaus als werthlos gelten müssen. Die übrigen wurden in derselben Ordnung wie sie die Handschrift gibt, aufgenommen, und ich hoffe, die grössere Ängstlichkeit bei der Ausscheidung, die vielleicht so manches stehen liess, was hätte hinweggelassen werden können, bei jenen Forschern. die sich für die Geschichte des dreizehnten Jahrhunderts, deren letzten Jahren die meisten der Formeln angehören, entschuldigt zu sehen. Die Beibehaltung der Ordnung der Handschrift glaube ich damit entschuldigen zu können, dass manche Stücke, deren Bedeutung mir unerforschlich war, im offenbaren Zusammenhange unter einander stehen. Genauere Kenntniss der Zeit, als ich sie mitbringen konnte, wird vielleicht Manches erklären. Einige der wichtigsten Stücke suchte ich zu commentiren; in wie weit ich darin glücklich war, mögen geneigte Leser entscheiden.

Wien am 15. December 1851.

# Summa de literis Missilibus in Curijs principum et aliorum nobilium.

I. Sie vocatur nobilis ad suscipien dam dignitatem Item collatio principatus iure hereditario quare vertendo folium tali signo. A. dei gratia etc. Sic nostris desiderijs deuocione ac obsequiis placuisti, vt a nobis dignus honoris stipendijs censearis. Quare taliter te adaptes, vt in suscepcione rėgii diadematis et cinguli militaris te militaribus insigniis decoremus.

II. Adepta dignitate inuitat subditos ad sollempnitatem. Vt in assumpcione Regii dyadematis et cinguli militaris nostra dextera liberalis appareat, ad hoc spem ministrare coneris taliter te adaptando, ut in ipsa sollempnitate, nobis ambulantem equum, propresenta assignes, qui digne in tanta festiuitate, nobis presentari valeat, et nos te ipsum recompensare generosius teneamur,

III. Princeps volens adducere vxorem inuitat nobiles. Ad mentalis exultationis tripudium, vos, de incremento honorum eminencie nostre proueniencium, de verto gaudere nouimus. vobis tenore presencium nunciantes, quod dominus et pater noster karissimus, talis, ea intencione circa nos ducitur, vt coniugem nostram karissimam natam eius transmictere nobis velit, et quod in festo Penthecostes nunc venture debeamus Regio dyademate et militari Cingulo insigniri, verum cum tante festiuitatis sollempnia, nos sine vestra presencia peragere non sit conueniens neque decens, affectuose precamur quatenus prefate sollempnitati dignemini interesse, et in eo amoris flagrantiam, qua nos prosequimini, claris indicijs comprobabimus, si preces nostras votius concludetis affectu.

IV. Sic princeps refert gratiarum acciones alteri, qui promisit venire ad sollempnitatem. Consanguineo

suo karissimo, domino. H. tali Comiti. P. dux talis. cum sincera dilectione promptam ad eius beneplacita voluntatem. Receptis et intellectis vestris litteris, magnitudini vestre multas gratiarum referimus acciones, quod nostris desiderijs fauorabiliter concernentes, festiuitati nostre quam deo volente in vestra et aliorum principum amicorum nostrorum presencia, in instanti festo Penthecostes, agere decreuimus. promittitis interesse. Proinde enim sinceritati vestrè teneri volumus specialiter ad singula vestra beneplacita et merita gratiarum. Preterea noueritis quod ad ea que nobis ex parte vestra sub credencie clausula nuncius vester lator presencium exposuit viua voce. vobis rendemus per eundem.

V. Inuitacio Episcopi ad sollempnitatem. Precordialissimo suo compatri, ven. in christo patri, dom. Alberto etc. H. dei gratia dux talis, filialem reuerenciam debitum et honorem, cum sincera debita et parata in obsequendis quibuslibet voluntatem. Cum locum exaudicionis peticionibus nostris aput vestram dilectionem speremus promereri, pronitatem vestram, de qua plurimam gerimus confidentiam, serie nostrarum literarum presencium duximus toto mentis desiderio exornandam. Quatenus intuitu nostri nostrorumque sincerorum interuentu ad talem nostram sollempnitatem siue festiuitatem quam celebraturi sumus ad nos dignemini venire. Speramus enim et habemus pro constanti quod per vestrum desiderabilem aduentum et presenciam peroptatam inmensitas nobis crescat gaudiorum. In eoque nobis ostendetis affectum dilectionis singularis vestros et canonicos omnes ad eandem celebritatem petimus adducatis.

VI. Inuitacio nobilium ad nupcias. Munus solacii intima dulcedinis humectans precordia, florem iuuentutis prorogat vite cursus ampliando, cuius modos varios et diuersos, curie principum exercere consucuerunt. Huius ergo pretextu insignijs militaribus insigniti nullius inercie scrupulis pregrauati, debent se consuctudinibus extraneis conformare, talia multa reperire potestis, cum deo disponente, nostras nupcias celebrabimus in festo sci Johannis Baptiste proxime nunc venturo, cuius celebritati vos petimus interesse. Scimus siquidem, quod per aduentum vestrum optatum, quamuis nostra sollempnitas et leticia, debet leticia varia perornari, in consimilibus vestris sollempnitatibus non denegabimus interesse.

VII. Rescriptum quod libenter volunt interesse. Quamuis racienabilibus causis et excusacionibus aput vos excusari meremur, quod de vestrarum sollempnitate nupciarum nos haberetis excusatos siue subportatos, eum vos non lateat gentes terris nostris conterminas frequentissime bellicis incursibus nos molestare, tamen vestris peticionibus quas nuper nobis porrexistis annuentes, sieut decencius possumus expediti, ad vos venire non obmittemus, vt petistis infra terminum assignatum, terminos siue confinia armatis viris prius volumus premunire, ne in nostri absencia, hostes quos cottidie expectamus, gaudeant spolijs et rapinis, tamen petimus a vobis, quod in securo conductu nobis studeatis prouidere ad vos veniendi, et ad propria redeundi saluis rebus et personis, nam quosdam occultos emulos habemus interra vestra, hos occulte pertimescimus, et non manifeste.

VIII. Item inuitacio amici ad festum seu sollempnitatem. Cum per vestram presenciam desiderabilem omnis nostra sollempnitas quam celebraturi sumus debeat decorari. Rogamus vos quod amore nostri. nostrarumque precaminum interuentu, tali die ad nos modis omnibus veniatis.

IX. Princeps advocato quod cum sufficientibus expensis ipsum expectet ad talem sollempnitatem. Quia in honis nostris talibus in tua procuracione, talem sollempnitatem peragere intendimus domino concedente mentis et corporis sanitatem, volumus et mandamus, quod sicut decencius poteris nos studeas expectare, expensas sufficientes in necessariis coquine, potus et pabuli procurando. Ita quod per totum illud festum laute cum habundantia procurabis.

X. Ad Religiosos pro hospicio procurando tempore nupciarum celebrandarum. Cum illustris princeps. talis, in suis nupcijs, in L. celebrandis, non velit nostri presencia carere vllo modo. Sinceritatem vestram de qua confidimus requirimus studiose rogantes, quatenus intra scepta claustri vestri, aut alias, de hospicio, in quo tempore nupciarum predictarum, comode manere seu stare possimus nobis sub nostris expensis, velitis prouidere. In co nobis exhibentes obsequium, aput vos ac vestrum ordinem in quibuscumque poterimus specialiter promerendum.

XI. Inuitacio ad tornamenta et exercicia. Insigniis laudabilibus, serto, galea, scuto, ense, baltheo, armisque prefulgidis, militaris glorie redimitos, pudet in sinu illaudabilis pigricie, gremioque inercie confoueri. Porro cum vite presentis leticie nostre tocius vigore debeat tornamentorum exercicio immensitas gaudiorum, rubigine

tristicie, pigricie desidie scoria consumi vllatenus non debemus, immo repetentes vsum armorum ad martis officia recurramus, vt nostri memores exemplo per nos informati, femineo sexui commoda naturalia non asuescant. Ego egregio decore milicie decoratus, dulce nomen laudis sitiens, semper exoptans moueat nos nomen triumphi, precone fauorabili multis vicibus preconatum. desideratam vestram, multis egregijs militibus presenciam, cuius gloriosa fama per multas regiones diffunditur, in loco tali, et termino offeratis. Ibique nos accincti robore militaris potencie ad ampliandos nostre fame titulos omni occasione semota veniemus.

XII. (Eingeschaltet am Rande.) E. dei gratia zc. Honorabili in christo viro. tali preposito sibi sincere dilecto, gratiam et omne bonum. Honestati tue in signum gaudij et leticie intimamus, quod tali die, manus summi artificis de nostro produxit vtero primogenitum filium speciosum. Quare discretionem tuam attente requirimus et rogamus, quatenus more dilecti fidelis nostri, de tanto munere, nobis dato diuinitus, in dei laudem nobis congaudeas, ac D. talem, latorem presencium insignum congaudij ad nos remittere studeas tuo munere consolatum. Datum etc.

XIII. Item inuitacio ad hastiludium exercendum. Strenuo viro gloriosis milicie titulis redimito, tali militi. B. talis, se beniuolum ad queuis beneplacita cum affectu. Fortune cursus volubilis, multis vicibus exoptatus pro voluntate cuiuslibet frequentissime debitum sortitur effectum. Hinc est quod desiderata sepius inter nos hastiludii mutua congressio appropinquat oportune felicitatis alis apportata, cuius celebritatem tales principes serenissimi, per multas regiones eduxerunt zelo dilectionis pacis ac amoris, vos inuitamus, in deduccionem iocundam hastis premetiti, ludos hastiludij, in presencia predictorum principum peragamus. Speramus itaque apud eosdem principes, pro eadem cordialitate laudis fauoris et honoris maiorem gloriam famamque in latum protensam adipisci.

XIV. Princeps militiqui officium venacionis habet quod tali die eum venatoribus expectet pro agitando ceruo. Quia pro solacio et deduccione temporis venaciones volumus et intendimus exercere, precipimus, quod congregatis et conuocatis nostris omnibus venatoribus et caniductoribus cum canibus pro agitando cervo in tali loco, tali hora diei nos studeas expectare, nullatenus obmittendo.

XV. Letatur quidam de nato infante et ortatur, ut ei nomen auunculi inponatur. Audito quod masculino fecundauerat ille prolem vestram, per quem cuneta in essentiam prodierunt, in mea concepi mente leticiam vehementem. vobiscum canens, puer natus est nobis, hylari voce, suborganizando domino alleluja. vnum merito dominice suadeo voluntati quod eundem natum, cum in sacro baptismi lauacro renatus extiterit, cum domino auunculo vestro equiuocetis nomine, de ipsius dominio non desperantes.

Sperantes non in homine sed in deo, quatenus prestare dignetur quod per huiusmodi palmitem eiusdem domini, nichil et omne nostri, premitiue ipsius vitis et tocius vinee generosa congnacio in aeternam memoriam propagantur.

XVI. Nobilis petit alium vt veniens leuet puerum de fonte baptismi. Quia deus omnipotens amplians semen generis humani, vt promisit sanetis patribus habraham ysaac et iacob. dicens, multiplicabo semen vestrum tamquam stellas celi et arenam maris, nos felici sobole dignatus pro sua pietate visitare, per quem speramus nobis accrescere laudem gloriam et honorem, Intimo corde rogamus per presentes, quatenus spiritualis amicicie contractum non spernentes pro omni exhibicione dilectionis fauoris et benignitatis, ad baptizandam eandem prolem, tali die, ad nos dignemini venire, Nam toto cordis desiderio paternum eiusdem prolis vos exoptamus per hoc etiam nodo indissolubilis dilectionis ac funiculo amicicie perpetuo vobiscum coniungemur.

XVII. Nobilis alteri, quod coniunx sua genuerit prolem petens, vt nuntium remuneret. Quia coniunx nostra predilecta produxit nobis prolem peroptatam hoc non latere vos volumus, petentes vt nobis congaudeatis, nuncio in nunciali munere succurrentes, ex eo maiorem affectum vestrum erga nos senciemus.

Sie seribitur in discordijs principum.

XVIII. Sie formantur conspirationes inter principes. Nouerint vniuersi presencium noticiam habituri, quod nos. k. dei gra. dux talis t. principem zelo tocius dileccionis et amoris prosequentes. eidem de nostra mera libertate, spontanea voluntate, bona fide, corporali prestito saeramento, sacro sanctis ewangelijs manu tactis promisimus assistere contra omnem hominem quemlibet. et personam euiuseumque condicionis sit generis uel dignitatis, iu-

uantes ipsum omni tempore, quam diu vixerimus nostris persone rebus sumptibus et expensis, nostrique exercitus totali potencia, quoeunque et quandocunque per ipsum uel per literas suas fuerimus requisiti, et hoe tam in terra quam etiam extra terram. Idipsum et idem princeps nobis facere repromisit sub simili iuramento, nec vnquam promissum nostrum irritantes contraueniemus de iure uel facto ratione alicuius mandati absolucionis vel preceptis. Ad huius rei euidentiam maiorem et cautelam presentibus prefatum pactum duximus confirmandum, nostri sigilli munimine consignantes.

XIX. Item conspiracio principum perpetua. Nos. a. dei. gra. etc. Intendentes comuni amoris sinceritate, et vnionis perpetue vnitate, karissimum generum nostrum, dominum. C. etc. diligere, et vere dilectionis affectibus perpetuo amplexari, ac pacis et concordie, caritatis nexibus connectendis cum eo fecimus et irreuo-eabiliter observandis, sicuti pluries et pluries promisimus, ita et nunc promittimus bona fide, prestito nichilominus corporaliter sacramento, quod dictum dominum C. ex cordis intimis diligentius, et ei cum toto posse nostro contra omnem hominem viuentem assistemus. In cuius rei etc.

XX. Confertur et datur principatus nobili, iure hereditario. Alb. dei gra. etc. Regalis prouidencie maiestatem in omnes generaliter benemeritos et fideles gratie sue dexteram debet hylariter operire, in illum verumtamen quem mater nostra sibi sanguinis vnitate coniunxit, et altiora merita constituunt digniorem, interest eius effundere gratias et honores, ipsumque non solum ampliare muneribus sed honorum et dignitatis titulo decorare, cum suam inde presertim gloriam non denigret, nec principale lumen aliud lumen gignens non minus propterea reluscescit, et solis splendor illustrans lunare corpus inferius, non perdit exinde propriam claritatem. Per presens itaque prinilegium deferri censemus ad noticiam presencium, et memoriam futurorum, quod nos attendentes fidem puram, et deuocionem sinceram quam talis ad patrem nostrum celebris memorie noscitur habuisse, pensantes etiam fidem ipsius seruatam actenus erga nostram excellenciam incorruptam, quam nee inhecillis etatis nostre condicio fere dudum ab omnibus desperata, nec adversancium nobis instantia pressurarum, a via nostre fidei potuit alterare, sicut ex hijs proculdubio celsitudini nostre constat, licet aliquando quam in corde gerebat nobis monstrare nequiverit, per opera voluntatem. Considerantes quoque quod idem C. tamquam caro de carne nostra, sanguis de sanguine nostro, et os de ossibus, clariori dignus est dignitate, vt sieut inter alios nobis ydemptitate nostre coniunctus est sic prerogatiuam obtineat gratie singularis, quam dum in eum transferimus. referre eredimus in nos ipsos, velut eam in sinum de pectore commutantes. Inmensa quam erga eundem C. gerimus ex causis predictis beniuolencia suggerente, decernentes eundem ad altioris status et gradus speculam sublimare, habito sollempniter ex deliberacione consilio, cum excelsis principibus, a. b. c. erigimus et promouemus eundem in principem talis terre . . . vt tam ipse quam eius heredes ammodo ah eo legittime procedentes sint principes apucij, benigne concedentes eisdem principatus ipsius nomen et omnem dignitatem titulum et honorem, dacionem et iuris dictionem que ad principatus decus pertinere noscuntur. Quibus adhue ad maiorem eautelam perpetuo profuturam, de consensibus et consilijs omnium predictorum tam Comitatus Cesarij, quam Laureti et Baronias sitas in iusticiario tali infra limites comprehensos, et Baroniarum iurisdictionem, in honorem principatus ipsius, ex habundanciori gratia sibi super addimus in presenti damus et concedimus ac etiam confirmamus tenimentis, iusticijs, rationibus, pertinencijs omnibus suis, que de denario in denarium, et que de seruicio in seruicium. Constituentes eis de plenitudine potestatis ex hijs omnibus vnum perpetuo principatum, advnantes et conglebantes, tam Comitatus quam Baronias predictas tamquam diuersa membra vnum corpus et sub vnius titulo nel capite principatus, vt ipse de cetero sint connexe. Ad huius igitur institucionis, concessionis, et confirmacionis nostre memoriam et robur perpetuo valiturum presens prinilegium fieri, et sigillis nostre maiestatis fecimus roborari.

XXI. Sie scribunt principes cum intendunt discordare. Screnissimo principi tali dux t. sinceram et paratam ad quevis beneplacita voluntatem. Jam dudum egrum cor sinistramque voluntatem gessimus et querimoniam volentes occultare nee potuimus amplius sustinere de violentia nostris hominibus sepissime per vestros manu temerata irrogata, quam nune deponimus et intimamus, quod eum sperabamus, de parte vestra perfrui pacis ac commodi temporibus tranquillis homines vestri, tales nostros pauperes manu presumptuosa in rebus et personis perturbauerunt, quos petimus ad satisfactionem congruam et condignam compellatis, alias tantam ipsorum

pertinaciam, non valentes sufferre. vt malum pro malo reddamus ipsos vbi poterimus, propossibilitate nostra, totis viribus persequemus voluntatem vestram nobis finalem rescribatis.

Rescriptum. Serenissimo principi etc. Cum notorium sit, omnibus proximioribus principibus terrarum nostrarum et vicinis, homines nostros, bone ac laudabilis hactenus fame permansisse, quos tamen ut nuper in litteris vestris plene intelleximus, nota grauis infamie aput nostram audienciam infamastis, ipsos vestrorum hominum predones seu spoliatores asserentes, pro quibus parati essemus et sumus prestare fidei iuramentum. ab omni malo nomine racionabiliter excusando, Quare petimus vos diligenti cum affectu, quod erga eosdem homines nostros suspicionem sinistram non geratis, nam cum eos innoxios et iustos ab omnibus talibus scimus pro certissimo, quod pro eo, siquis eos manu presumptuosa vellet impetere molestando et iniurias irrogando, in nullo necessitatis articulo, ipsos deserenus. Placeat ergo serenitati vestre eos habere per omnia excusatos.

XXII. Sie princeps petit alium pro adiutorio contra inimicum. Quia de vestra magnificencia inter principes nobis vicinos et proximos gerimus fiduciam ampliorem, imo de vobis presumentes presentibus rogamus vos, omni quo possumus ex affectu, quatenus intuitu seruiciorum nostrorum in mille hominibus armis bellicis expeditis nobis sucurratis ista vice, vt vestro suffulti subsidio, viriliter hostibus repugnemus, qui nimis contra nos inualescentes multa dampna terre nostre, nostrisque hominibus grauiter intulerunt. incendijs spolijs diuersis et rapinis. Id erga vos si vmquam opus fuerit in consimilibus studebimus promereri.

XXIII. Rescriptum volens eum iuuare. Amicicie nomine censeri non meretur qui amico plenam fiduciam gerenti in necessitatis articulo cum affectuose postulat non recurrit. Hinc est quod vestris partibus nuper nobis per literarum vestrarum tenorem porrectis inpulsati, pro auxilio prestando ad inimicorum seuiciam importunam prosternendam totaliter animo fuimus disturbati, vobis de vestris incommoditatibus ex cordis intimis condolentes, et quia vestras preces animo gratuito suscepimus et benigno, homines nostros armis expeditis peroptime quotquot vyltis, vobis transmittemus. Speramus namque quod deo cooperante omnes inimicos vestros superabitis, omnia ipsis spolia et predas auferentes, tam forti et potenti

militia roborati, et si opus fuerit perpotenciam nostram adhuc forciori exercitu nostro, hostibus vestris obicere nequaquam denegabimus immo pro triumpho obtinendo, ne inimici de nobis habeant gloriari, maiorem potenciam queremus, exponendo nos et nostra, quia seimus vos in consimilibus nobis vicissitudinali repensiua respondere.

XXIV. Item pro subuencione armatorum. Excellenti viro ac domino etc. perpetue fidei nodum indissolubilem cum salute. Vestre amicitie de qua speramus ratione taute confederacionis nos in vnum par dilectionis iocunditatis vinculo coniungentis, de duce tali compellimur grauem proponere querimoniam, qui veluti infirmata memoria inter lineam consanguinitatis, non congnoscens sed hostili victus demencia terram nostram per exercitum validum nititur impugnare, Cuius obuiare furiose demencie sine amicorum auxilio non valentes, vestram pre omnium amicorum nostrorum amiciciam duximus medulliter exornandam, vt in dicti principis, nobis hostiliter obuiantis furijs repellendis nobis adesse dignemini aliquali copia armatorum, a nostris rebus et personis subuencionem parem in casu simili uel majori suo tempore pro certissimo habituri.

XXV. Rescriptum denegandi subsidium. Cum pacis toga consueta tranquillitate ae dulcifluo comodo perfruamur ex more solito prout vobis satis est manifestum, et omnia instrumenta bellica incolis terre nostre sint penitus aliena, qui nisi proprias opes, aliorum non querentes, gaudent pacifice possidere ad conuincendam et refrenandam seuiciam seu importunitatem intollerabilem vestrorum hostium, qui vos et vestros molestant homines, nostros toto desiderio pacem cupientes, ad prestandum subsidium transmittere non valemus, pro eo aput fauoris vestri benignitatem excusari petimus, vt erga nos et nostros non geratis egrum cor, sinistramque voluntatem, nam ad alia vestra beneplacita singula pro omni vestra vtilitate et honore promptos nos exhibere vltroneos et paratos.

XXVI. Item pro subuencione contra inimicos. De fidelitate nobis a patre vestro antiquitus inuiolabiliter obseruata, de vobis naturaliter presumentes firmiter credimus et speramus, vt eiusdem fidei, et amoris glutinum erga nos dirigat et obtineat zelus vester. Et vt nobis pandere valeatis placidum indicium caritatis, vos requirimus propensius exorantes, quot vnus vestrum nos quantocicius eum aliquibus armatis aput L. accedere non obmittat, si maiora vos negotia non impediant uel retardent.

XXVII. Petit princeps alium ut pro soldenarijs conveniendis concedat pecuniam. De consucta serenitatis vestre beniuolentia, semper nos amicabiliter in sinu dilectionis vestre consucuistis confouere, facientes ea que vtilitatem nostram respiciunt commodum et honorem, pro quo quam diu vita nostra viuere potest vestri sumus per omnia debitores vnde dominorum precipue tamen vos non lateat malum quam patimur hostium nostrorum multiplices per incursus, quibus resistere bono modo cum honore nostro non valemus nisi senciamus dilectionem vestram intemeratam adiutorium nobis afferentem, petimus precibus instancius Confidenter, quod si vmquam aput vos nostris seruicijs possumus promereri, tantam summam pecunie nobis concedatis, pro qua soldenarios si homines vestros habere non possumus conducamus, quam vobis animo gratuito in termino per vos prefixo ex integro persoluemus. Et vt maiorem adhibieionem fidei pro solucione prefate pecunie nobis apponatis nulli libencius quam vobis talem municionem volumus obligare tenendam possidendam et habendam eum omnibus vtilitatibus et redditibus et prouentibus ad ipsam pertinentibus, tamdiu donec memoratam summam pecunie integram sine omni condicione, cum benivolencia cum gratiarum accionibus multimodis studebimus restaurare.

XXVIII. Princeps petit alium vt de fauore sui sit quod milites sui veniant in auxilium. Auxilium ei non debet denegari qui cuilibet fautori ac promotori in quouis necessitatis articulo impendere auxilium est paratus, vestre si quidem serenitati notorium extitit per euidenciam operum, quod non nullis vicinis nostris sepius pro nostra possibilitate prestitimus subsidium ad violenciam hostium repellandam, que nunc nobis similis incumbit euius incursus seu impetus horridos superare non possumus nisi de suffragio vestrorum militum fortitudine suffragante. Quare petimus vos sub confidencia speciali vt intuitu nostri omnes milites vestros et alios quos reperire valebimus in terra vestra fortes in exercicio militari, sit bone voluntatis vestre fauor, et licencia specialis vt eos precio nobis in auxilium conducamus, vobisque si vmquam necessitas ingruerit repensiuam consimilem impendemus non solum in hijs sed et in alijs assistentes vobis consilio auxilio et fauore.

XXIX. Sie princeps mittit pro soldenarijs summam pecunie repromittens. A. dei gra. dux talis vniuersis militibus feodalibus aliisque singulis ad quos presens litera peruenerit,

salutem et milicie laudes feliciter, coronamque triumphalem promereri. Cum tituli militaris roboris non per desideria sed per exercicium probitatis ostense, acquirantur, vos comuniter omnes pro corona laudis et honoris promerenda inuitamus euocantes, nobis in auxilium ad seuiciam inimicorum nostrorum prosternendam precibus quibus possumus vos inclinamus, vt infra spacium vnius mensis armorum apparatu expediti, condecenter ad nos ad talem locum studeatis maturare, et quicumque per exhibicionem sue strenuitatis se nobis vltroneos et paratos exhibuerint perpetua dilectione ipsos prosequemur, famam ipsorum laudabilibus titulis vbique promouentes Ipsos et ultra omnem conuencionem quam nobiscum fecerint varijs donis remunerabimus ad futura seruicia beniuolos ipsos nobis efficere intendentes promptos et paratos.

XXX. Soldenarij mittunt ad principem certificari de pecunia cupientes. Serenissimo principi tali. t. miles, obsequium ad omnia sincerum et paratum. Fama volante inter multos nostris auribus insonuit vos copia virorum armatorum indigere contra talem principem, ad eius seuiciam suorumque hominum nequiciam quam in terra vestra exercet prosternendam, noueritis nos expeditis viris in armis bellicis habundare, vnde si iustam laborum recompensam possumus erga vos adipisci, ad vos quemcumque terminum assignaucritis, omnibus nostris negotijs postpositis veniemus, incertis duntaxat stipendijs nos certos faciatis, eoque promptiores ad omnia pericula personas nostras exponentes, vestrum promouere studebimus profectum et honorem, itaque non sine gloria sicut speramus obtento triumpho de vestris inimicis ad propria reuertemur.

XXXI. Princeps mandat militibus ut ueniant cum armis. A. dei gra. etc. vniuersis militibus suis totique terre sue dilectionis et fauoris continuum incrementum. Quia pro defensione vestra, bonorum, puerorum et omnium vestrorum inimicis nos persequentibus. volumus viriliter obuiare, ipsos subpeditare cupientes, precipimus vobis firmiter, et districte mandantes, fauoris nostri per obtentum, quod omni occasione semota, tali die in L. cum omni armorum sicut melius potestis vos expedire apud nos sitis constituti, nullatenus obmittentes.

XXXII. Mandat militibus ut in obsidionem ciuitatis uel castri se transferant, et custodiam apponant expensas secum deferendo. Pertimescentes de malo futuro, ne per nostros inimicos dampnum uel perdicionem incurramus volumus et mandamus gratie nostre per obtentum, quod sicut honorem nostrum diligitis ad obsidionem castri uel ciuitatis talis cum armorum apparatu vos transferatis, expensas ad iiij° septimanas vobiscum deferentes, Sicque eidem castro custodiam peruigilem adhibeatis quod vobis regratiari habeamus.

XXXIII. Item vt ciues custodiant ciuitatem. Cum nos non lateat quosdam habere nos mortales inimicos qui latenter intendunt nos in quibus possunt molestare a quibus precauere volumus, ne aliquam municionem castri vel ciuitatis per tradicionem perdamus, malumque precaueamus, quod frequenter nocturno tempore ciuitatibus solet euenire, precipimus vobis firmiter et districte quod sicut honorem nostrum diligitis, res vestras et paruos, ciuitati diligentem custodiam maxime tempore nocturno apponatis. Itaque ciuitas nunquam careat hominibus peroptime in armorum apparatu expeditis.

XXXIV. Mandat aduocatis vt cum rusticis de ipsorum districtibus cum fossorijs et ligonibus ad talem locum veniant pro castro construendo contra inimicos. H. dei gracia etc. vniuersis aduocatis, scultetis in tota sua terra constitutis, gratiam suam et omne bonum. Volentes ante impetum inimicorum nostrorum esse tuciores proposuimus castrum construere in terminis terre nostre ne ipsis inimicis facilis introitus in terram paterit. Imo precipimus vobis gratie nostre, vestrarumque rerum et bonorum per obtentum, quod de quolibet manso rusticum accipiatis cum pala ligone et fossorijs expensam ad vnam septimanam deferentem, et ad talem locum veniatis, nostri marsalci conspectibus in signum memorialis vos ostendere studeatis, non recessuri nisi de ipsius licencia speciali quicumque mandatum nostrum neglexerint ipsos in rebus et paruis grauiter puniemus.

XXXV. Item mandat vt de quolibet manso vnus armatus veniat contra inimicos. Quia ad repellendam seuiciam hostium indigemus multitudine armatorum ne ipsis omnino tamquam expertes armorum subcumbamus reipublice vt viriliter succurramus volumus et mandamus, quod tali die, ad L. cum omnibus armis et faleris veniatis, omni occasione procul mota.

#### Sic formantur litere pro concordia.

XXXVI. Pro pace ordinanda inter principes vnus alium sic inuitat. A.1) dei gracia etc. Illustri W. Regi. Plena querimonijs nuper tua venit epistola nostro culmini destinata, cuius tenore memorialibus precordiorum nostrorum cellulis inuoluto, super iniurijs et grauaminibus, quibus te per Illustrem Albertum ducem austrie filium nostrum, fratrem tuum turbatum audivimus, tanto copiosioris inmensitate turbinis nostra amaritata sunt precordia, tanto pungitiuius serenitatis nostre commota sunt viscera, quanto feruencius et auidius inter te et ipsum fratrem tuum fraterne karitatis constanciam et inextinguibilis amoris flagranciam vigere lucidius nostra affectio affectaret. Ea propter sinceritatem tuam affectuosissime requirimus et rogamus, quatenus mentem tuam a turbacione huiusmodi serene illucidans, et amotis quibuscunque suspicionibus que mentem seducunt, discidia suscitant, et amoris radios reddunt opacos, cum ipso fratre tuo pro sopiendis omnibus hijs que inter te et ipsum, aliqualis discensionis scrupulos videntur sub ducere, diem colloquij studeas amicabiliter observare, assignando sibi locum et terminum congruentem, ad quem idem frater tuus ex nostro mandato veniet, nosque ad eundem terminum nuncios nostros transmittemus, vt de ipsorum nunciorum, et vestro vtrobique consilio, extirpatis vndique dissidiosis quibuscunque fomitibus inextricabilis dilectionis et amoris restauretur vnanimitas indissolubili confederacionis vinculo in perpetuum duratura. Si autem quod absit in ipso colloquio tractatus complanacionis huiusmodi ad prefatam duci concordiam non valebit, petimus tamen vt saltim erga dictum ducem nostrum filium, tuum fratrem vsque ad nostrum in austria aduentum, qui deo dante erit in breui, nostre reuerencie intuitu, te concorditer gerere studeas et amice, quod et ipse dux erga te vice uersa facere non obmittet, et nos tunc personaliter interponere decreuimus partes nostras, vestramque dissensionem in firme dilectionis et vnanimitatis fedus conuertere, nullo vmquam tempore corrumpendum. datum etc.

<sup>1)</sup> Statt A ist hier zu lesen: R. Rudolfus und scheint sich diese Urkunde auf noch ganz dunkle Verhältnisse zu beziehen, vielleicht liesse sie sich mit dem in Verbindung bringen, was Palacky Pag. 368 und Note 437 vorbringt.

XXXVII. Item de eodem. Magnifico principi, domino. H. inclito duci tali etc. Beati pacifici quum ipsam possidebunt terram. Huius sacri eloquii grande misterium attendentes ex alto cordis nostri spem emisimus, pacem tranquillam et concordiam perpetuam fore inter nos mutuam cupientes, cuius vt finis et composicio et commoda pro vestre nostreque terre habitatoribus, ac incolis singulis et vniuersis, nuncios nostros sollempnes cum literis nostris, ad vestre presencie conspectum transmittendos, quos recipi a vobis cum benignitate amicabiliter serie presencium exoptamus, cum quibus habito tractatu seu mutua collocutione vt fedus amicicie perpetue iniamus, diligenti super hoc ordine ac tranquillitate pacis vobiscum terminum congruum et locum opimum conueniendi nobis dignemini per eosdem precise prefingere ac etiam assignare. Nosque ibidem de maturo consilio baronum nostrorum et militum, fomitem omnis mali, discensionis seu discidij preteriti penitus resecantes, pacem et concordiam perhennem inter nos mutuis nexibus et nobis in dissolubilem firmabimus perpetuo valituram.

XXXVIII. Rescriptum quod ad pacem sit paratus. Cum semper fuerimus zelatores pacis et promotores cuiuslibet tranquilli commodi pro nostra omnimoda facultate de plena libertate cordis puritate vitroneos beniuolos et paratos, alacriter gratuite viareque ad pacem vobiscum perhenniter habendam tenendam et roborandam nodo indissolubili perpetuoque nos offeremus totaliter cordis beniuolenciam inclinantes, quam ut inconvulsam ratam firmam et gratam habeamus perenni robore valituram petimus vos serie presentium literarum, quatenus in die tali proxime nunc venturo. ad L. cum maturo consilio vestro seu consiliarijs cursum itineris vestri dignemini maturare. Speramus enim omni dubietatis scrupulo proculmoto, vobiscum inire fedus amicicie perpetueque concordie vnionem, de qua non solum presentes, verum etiam posteri heredes seu successores nostri nec non subditi, qui parent et obediunt nostris mandatis, diuites ac pauperes, humiles et potentes, immensitate gaudii repleti, gratias deo agentes, ex cordis intimo gaudebunt, nosque omnipotens bonorum largitor pace celestis patrie gaudere faciet in futurum.

XXXIX. Sie inuitat Episcopus principem ad concordiam cum suo Episcopo habendam. Inclito principi etc. salutis proprie memoriam, felicitatemque mercri futurorum. Ex officio debiti pastoralis peruigili cura qua sumus honorati vigilantes, sollicitudinem in intimis cordis pregrauem gerimus, vt gregem nostre diligenti custodie recommissum, a latentibus insidijs antiqui hostis, versucijs laqueisque infinitatis eruptum non sauciatum vllis illecebris sanum incolomem et expurgatum tamquam aurum purissimum ab omni scoria detestabilis facinoris altissimi dulcissimis conspectibus presentemus, cuius perdicio si negligentes fuerimus, ortando monendo salutifere consulendo, districto summi Iudicis examine de nostris manibus requiretur, quem cum quanta pietate ae fauoris ingentis benignitate hactenus pauimus opificem summum donatorem creature vniuerse, perscrutatorem secretorum omnium, in iudicem iustum nobis ponimus, et in testem, a quo iam grandeua et senili etate, cui viuere labor et dolor angustia nimium confecti non immerito in vlnis dilectionis filialis merueramus confoueri. Set prochdolor paterne dilectionis affectum continuum non acceptans togam elicatus reiecit, horridis exuuijs prauitatis sese vestiendo, dum patrem spiritualem de possessione pacifica vtpote maleficum exilio relegauit, cesset tamen omnis persecutio in nos facta, quoniam deus precepit peccasti quiesce multis offensis irrigatis post multa obprobria dampna et incommoda nobis illata indebite et iniuste, hoc consilio sano et salubri vos decreuimus visitare, nam mater nostra Ecclesia gremium aperit pietatis et misericordie humiliter veniam non denegat postulanti.

XL. Resp. principis quod sit paratus ad concordiam. Reuerendo etc. Creator magnificus laudabilis in secula in cunctis suis operibus, non uult interitum peecantis, imo magis vt conuertatur ab omnibus impietatibus, ab hominacionibus, ab iniquis vijs, et cogitationibus animum disturbantibus ad fontem viuum tocius bonitatis, ex altissimi vtique speramus prodi institutionibus consilijs et mandatis, dum velut pater, induricia seu pertinacia duri cordis nostri ne filius interiret, priorem vos ad dandam veniam vltroneum obtulistis. O quibus cogitacionum peruersis fluctibus estuantis ire, dolo fraude, felle toeius amaritudinis repleti in vos seuiebamus, desperato mortis eterne perpetue dampnacionis amica forti funiculo per guttura stringens nos cogebat, divina tamen affluente elemencia omnem in nobis prauitatis et nequicie rabiem subuertens seuissimam pellem bidentis nostris humeris imposuit, vt filiali dilectione in amplexus vestros et oscula delibuta multa dulcedinis irruamus potenter habunde cum omni constancia et perseueraneia, nos informauit. Nunc ergo reverende metuende diligende pater, omnis mali versucieque

eessante fomite, dignetur nos in tribulacione per absenciam vestram desiderata presencia visitare per nuncios vel propria in persona, quam per omnia ad vestra beneplacita et satisfactionem nos inuenictis promptos et paratos.

XLI. Princeps renocans Episcopum inducit eum et reddit in pacificam bonorum suorum possessionem. Nos talis dux scire cupimus vniuersos presencium notitiam habituros quod cum terra nostra siue ducatus in suo potissimo stare statu vel valore nequaquam possit per absenciam domini Episcopi venerabilis patris nostri nisi grande generaretur periculum animarum quarum verus pastor est rector et gubernator habens plenariam potestatem seu auctoritatem liberandi de peccatorum nexibus et soluendi, quem quamquam nostris diuersis excessibus malis et multis ad iram concitauimus, in terram ad possessionem pacificam et quietam reuocare, qui vt sine omni diffidencia et timoris infliccione ad nos remearet. tales viros aptos discretos et vdoneos, de quibus nobis spes omnis boni, obuiam duximus transmittendos, qui eum cum omnibus suis, pro bono concordie cum magna securitate conducant, et si opus sibi fuerit, reducant securitate sub cadem. Cui exnunc possessiones suas castra municiones quaslibet ciuitates villas et curias ex pleno sicut inuenimus restauramus, de quibus libere pacifice ac quiete se intromittat impedimento aliquo non obstante. Ad cuius rei euidentiam presentem literam nostro sigillo duximus roborandam. Datum etc.

XLII. Sic milites et populus inuitant Episcopum a d terram suam. Venerab. in christo etc. vniuersitas militum, omnisque populus vtriusque sexus salutem, et viscera paternalis affectus habere circa gregem recommissum. O quam execrabile malignum tempus, et nephandum a progenitoribus nostris deterius non auditum in quo principum litis fomesque infande discordie inter vos et dominum ducem sumpserunt originem, vt finem bonum sortiretur sine mora, in cuius protractu multa sunt pericula irrecuperabilia, tacendo de rerum amissione multipliciter irrogata quam sencient perpetuo nostri successores. Moueat ergo cordis vestri hospicium paterna dilectio, attendendo materiam velo intrinseco, dolori seu rancori contra dominum ducem nostrum viriliter, et relocet nos ad fedus dilectionis et concordie pristine vnionem inuitando, hoc ipsum nos humiliter petimus et deuote flexo poblice et complosis manibus ad deum et ad vos in altum oculis eleuatis, desperacio de saluacione animarum

nostrarum nos perurget, veniens desiderata presentia vestra appropinguet, grex errat grauiter per deuia vobis recommissus, serpentis antiqui fraus preualuit insanabili veneno sauciando. Heu pater accedite succurrite iam perimus, si tamen iter vestrum maturaueritis nos sanabitis a noxijs emundantes et peccatis, hostis adhue antiquus non omnimodam obtinuit potestatem in nobis omnia corda nostra coram vestris oculis gratiam et benignitatis plenitudinem cupientes obtinere, preponemus vestre sincere voluntati. Seimus etenim quam cito pede terram calcaueritis dominus dux noster vestra se pre omnimoda inclinabit voluntate.

XLIII. Sic princeps perpetuo concordat cum Episcopo suo. In nomine domini amen. Nouerint vniuersi et singuli presentes et posteri quorum audiencie presens pagina fuerit deuoluta, quod nos dux talis, quamquam pranis suggestionibus humani generis inimici ac latentibus eius insidijs, animum nostrum a iusticie tramite multimode seducentibus defraudati et decepti, venerabili in christo patri dom. tali episcopo reuerendo, totique elero, iniurias violencias obprobria necnon et dampna diuersa intulissemus, quasi nostri nostreque salutis penitus immemores, postposito dei timore seu abiecto, tum in presencia ipsius domini episcopi tum canonicorum et aliorum elericorum, aduersantia multa molientes, nunc ad mentem sanioris consilii spiritu reuocati, omnis dyaholice decepcionis vestem abicientes, pacis ac quietis togam induimus, bonitatis et pietatis, eupientesque saluti nostre prouidere et progenitorum nostrorum omnium remedium animarum procurare cum tota diligencia et affectu memoratum dominum episcopum in terram nostram cum benignitate cordis ac diligentia decreuimus reuocandum fedus pacis perpetue et concordie indissolubilis cum ipso inientes in hunc modum. Primo fidei sacramento prestito sacrosanctis ewangelijs manu tactis promittimus sacrosancte romane ecclesie, dominoque episcopo in L. tamquam filius obediens et deuotus omnibus mandatis monitis consilijs et preceptis salutaribus obedire cum omni reuerencia et honore, nee vmquam decetero, dominum episcopum siue clerum in corum iure quolibet molestare de iure vel defacto, sed pocius in sinum dilectionis integre a cunctis incursibus protegendo confouere. Insuper omnes possessiones prefati domini Episcopi municiones castri ciuitates villas seu quaslibet hereditates ab antiquis temporibus ecclesie tali pertinentes secundum quod sunt in suis metis et terminis

limitata reddimus, ac terminos talis ville uel aque metas ampliamus et facimus perpetua perfrui libertate, nullum penitus ius consuetudinem uel aliquam iurisdictionem in ipsis relinquentes nobis et nostris heredibus seu successoribus, qui quocumque modo in nostro dominio seu ducatu nobis succedunt, ex nunc prout extunc sentencie domini pape, et omnium episcoporum alemanie nos nostrosque successores subicientes, si vmquam contrauenerimus predicta in aliquo irritantes. Addicimus etiam quod in eodem episcopatu nos et nostri successores in perpetuum nulla iura seu consuctudines vendicamus monetas, colonos colectas exacciones, et omnes soluciones vsurpantes, quocumque nomine censeantur, nisi de bona ipsius domini Episcopi et plenaria voluntate. Super qua concordie vnione literas confirmacionis domini pape infra sex menses studebimus impetrare et acquirere nostris sumptibus et expensis. Ad huius rei robur etc.

XLIV. Sic princeps ad papam ut concordiam inter ipsum et Episcopum factam confirmet. Sanctissimo in christo patri ac domino suo etc. Memoria memori memorantes illud dictum egregium. Pronior est dominus ad dandam veniam quam peccator ad recipiendam eam. Solabamur de immensitate dilectionis ineffabilis summi dei, cuius amminiculo plenius informati, et in fide catholica qua sumus enutriti forcius roborati, noxas terminum cupientes euitare quibus dominum deum nostrum profitemur offendisse. Paternitatis vestre inmensam clemenciam duximus presentibus exorandam manibus conuolutis, huiuslibet precibus et deuotis, desperacionem a nobis prorsus amouentes pacem concordiam amicabilemque componi inter nos et dominum episcopum reuerendum patrem nostrum factam et ordinatam mediantibus viris prouidis et honestis vestris patentibus literis dignemini confirmare, vt eadem composicio robur perpetuitatis debitum sorciatur in eadem confirmacione seriem confirmacionis nostre inserentes. Speramus siquidem, quod concordia vestris instrumentis roborata inuiolabilis et inconwlsa perpetuo permanebit, vbi etiam sententiam inseratis, ne nos vel nostri successores seu heredes aliquid contra ecclesiam attemptare presu-

XLV. Item inuitacio nobilium ad concordiam. Que quanta quot et qualia ex nostrorum ac vestrorum sedicione subditorum, seelera sint peracta, non breui cartula sed prolixi biblioteca vix potuerit explicari sunt castra diruta, domus incense arua

depopulata, coloni propriis laboribus impediti, rapina furta homicidia et cetera quod tedium est enarrare sunt perpetrata. Quocirca valde nobis est verecundia, ne districtus arbiter de nostris manibus hoc requirat. Rogamus ergo et monemus, quatenus diem complanacionis quocumque vobis visum fuerit, nobis prefingere studeatis, scientes nos ad eundem omni mora postposita pro discordia prefatorum in concordiam convertendo declinare.

Rescriptum. Quanta mentis affectione et cordis amabili deuocione, amonicionis vestre litere a nobis sint recepte non vllo stilo, sed vix archano pectoris consilio poterit perscrutari. Huiusmodi namque dulcia tanti sermonis eloquia necnon salubria documenta non ab homine sed a deo nobis fore credimus reuelata vt videlicet propheta dicere valcamus, ignitum eloquium tuum vehementer et seruus tuus dilexit illud, quum nos ipsos conscientia super inertie ac negligencie vicio reprehendit, Cum id erga vos dudum quidem aput nos mouere dignabamini, requirere, debeamus vestram prouidenciam obnixius precibus flagitamus, quatenus, diem placiti super causa nobis scripta, dominica proxima post Nativitatem domini venturam proxime in L. nobiscum dignemini celebrare, attendentes, si super utriusque partis discordia quidquam valeat pertractari.

XLVI. Promittit princeps ad terminum venire pro pace ordinanda sine fraude. Nos, dux talis scire cupimus vniuersos presencium noticiam habituros quod cum fidei puritate, totisque nisibus propter bonum pacis deliberato animo, ordinandum, consilio salubri sano et maturo, cum tali principe, ne idem princeps de vobis vel de nobis suspicionem aliquam uel ambiguitatis gerat scrupulum, fide bona cum laudamento promittimus pro nobis et pro nostris cum pace et tranquillitate sine doli fraudisque fomite ad talem terminum venire, ibique cum ipso prout ex altissimi prouidencia prouisum fuerit si possumus studebimus vniri perpetue concordie vnione, pacem et concordiam, terminum veniendo et redeundo fideliter et firmiter observantes, ad quem prefati domini ducis barones milites et allij dicioni ac potestati eius subiecti si vmquam pro aliquibus excessibus nostram offensam incurrerunt, si eis placebit venire possunt non pertimentes aliquam versueiam neque fraudem.

XLVII. Dat princeps securitatem alicui ad se veniendi et placitandi, et hec est forma communis. Nouerint vniuersi presentem literam inspecturi quod nos talis dux, tali principi damus meram (?) plenam et omnimodam manum securitatis, ad nos veniendi standi nobiseum placitandi et ad propria redeundi sanis saluis et illesis omnibus rebus, omnique quam secum duxerit comitiua. Ad huius rei cautelam maiorem et euidenciam pleniorem presentem literam conscribi et nostri sigilli munimine iussimus communiri. Et pro maiori adhibicione fidei tales milites nostri ad eandem securitatem nobiscum ratam et firmam hahere fideliter promiserunt. Datum etc.

XLVIII. Item alia forma assecurationis. Albertus dei gratia etc. dilectis Ch. et H. et alijs quibuslibet presentes literas inspecturis, salutem etc. Noueritis pro constanti quod reuerendo in christo patri episcopo presencium exhibitori commisimus, et eum affectuosis precibus induximus vt nostro nomine atque sub nostra securitate, ad nostram presenciam vos et quoslibet alios qui venire voluerint conducat, et quod nos ad maiorem vestre securitatis cautelam mente pura et intencione non ficta, tam nobis quam alijs quibuslibet sub prefati domini episcopi ad nos venire volentibus plenam damus securitatem ad nos veniendi sub predicti domini episcopi ducatu standi nobiscum et ad loca vnde quisque venerit, remeandi saluis rebus vestris et eorum qui vos concomitabuntur, atque quorumlibet ad nos sub predieti domini episcopi ducatu venire volencium, et ipsos concomitancium pariter et personis promittentes vobis vera fide et in anima nostra atque quibuslibet ad nos venire volentibus quod inueniendo ad nos sub predicti domini Episcopi ducatu, stando nobiscum, et ad loca vnde quisque venerit, redeundo, tam vobis, quam vos concomitantibus, nichil mali, nullum dampnum, nullaque violencia in personis aut rebus vestris et quorumlibet aliorum, sub predicti domini episcopi ducatu venire volencium, per nos aut nostros aliquatenus inferentur. Et quod de legalitate etc.

XLIX. Item assecuratio. Nos Albertus etc. notum facimus vniuersis tenorem presencium perspecturis, quod nos damus plenam securitatem, domino Ott. Karissimo affini nostro eundi in Wiennam feria sexta primo futura, ad egregium et prudentem dominum. f. talem standi ibidem cum eo ad locum vnde illuc venerit, redeundi saluis rebus suis, omniumque concomitantium pariter et personis. Promittentes vera fide quod ipse dominus Ott. et hij, qui eum concomitabuntur per nos vel nostros fideles in personis et rebus corum nullum dampnum nullumque dispendium patientur in ueniendo

Wiennam, ad dictum dominum f. stando cum eo et ad propria remeando. In cuius zc.

## De treugis.

L. Sic principes statuunt treugas inter se. Nos talis dux seire cupimus vniuersos presencium notitiam habituros, quod omnis dissensionis et discordie mitigare et sopire eupientes rabiem importunam et infestam, honori rebus corpori et anime, cum tali principe cuius gades et termini, termini seilicet propingui terre nostre, treugas firmas ordinauimus et statuimus inconuulsas, et inviolabiles, ratas et gratas habituri usque ad talem diem proxime affuturam, quas promittimus inuiolabiliter pro nostra parte obseruare prestito fidei sacramento. Quibus durantibus si per aliquem de nostris aliquid formatum violatum fuerit per aliqua damna uel detrimenta quocumque modo illata, eidem principi siue terre sue mediantibus probis viris et vdoneis studebimus reformare condignam satisfactionem pro deperditis impendendo. Vt hee treuge firmiores perseuerent ad tempus prenotatum castra nostra vel municiones tales eidem principi duximus obligandum, que per suos gubernabuntur et reguntur, donec siquid deformatum fuerit vt supradictum est emendatum fuerit condigna satisfaccione congrua et competenti. Ad huius rei euidenciam zc.

LI. Itam alia forma de eodem. Nos talis etc. tenore presencium declaramus, quod cum nos in festo beati Galli proxime affuturo, cum Illustri tali principe super concordie et dilectionis vnione inter nos inuicem solidanda, et pacis federibus firmatum funiculis forcius colligandis, conuenire de baronum nostrorum consilio intendamus, vt offeratur ab utriusque aspectu, desiderate concórdie visionis tractatus, et amica colloquiorum fruicio hine et inde, quod quedam preparacio et intermedia mutui sit amoris cum domino. P. tali episcopo, ob parentum instancias diligentes, tum propter affinitatis tum propter consanguineitatis nexus, quibus nobis velit is duplici coniunccionis brachio connecti que aput nos in hac parte exaudicionis effectum inuenerunt, treugas duximus admittendas vsque ad terminum prelibatum. Talibus quippe condicionibus adiectis, quod treugis talibus pendentibus idem P. municiones quas habet in eo statu per omnia a quo eas nunc possidet a treugarum institucione preseneium vsque ad exitum earundem libere et quiete debeat possidere, et

quod ad nulla nos medio tempore extendemus, que ipsius P. et fautorum preiudicium parare videbuntur, et dominus P. vice uersa tam contra nos quam contra dilectos nobis a. et b. tales comites in terris nostris bona habentes, ac vniuersos fautores et fideles nostros, pacis quiete et treugarum federa inuiolabiliter obseruabit, nullis prorsus per se uel per alios nostra uel alia fautorum et fidelium nostrorum bona bellorum seu aliarum offensarum insultibus infestando. Si autem treugarum statutis relictis, contra nos et nostros iam contrarium, moliretur treugis durantibus supradictis, econtra contra ipsum et suos fautores nostras et nostrorum iniurias propulsabimus iuxta posse, et nichilominus predictus rex O. contra eundem P. sue potencie viribus tenebitur nos iuuare. In cuius rei euidenciam zc.

LII. Item alia forma de eodem. Nos dei gratia ze. Istius scripti tenore notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos treugas statuimus et ordinauimus inter dominos B. inclitum ducem talem et filios eius ex vna parte et nos ex altera seruandas vtrimque a dato presencium vsque ad festum beate Margarete, primitus affuturum ita quod totus dies ipse, videlicet festiuitatis sancte Margarete, cedat ipsis treugis, et inter ipsarum treugarum dies debeat numerari, et quod infra prefatas treugas nichil penitus dampni uel preiudicij ab alterutra parte debeat attemptari, sed sint penitus in tranquillo. Includentes eisden treugis omnes comites talis terre, ceterosque amicos consanguineos et auxiliatores atque fautores, ac homines et terras ipsorum, nec non homines et terras nostras, ita quod nichil penitus dampni molestie uel preiudicij per prefatos duces, nobis et nostris terris et hominibus ac prefatis dominis et hominibus atque terris ipsorum quas includimus fiat uel fieri procuretur per se uel interpositam personam infra treugarum spatium prenotatum. Similiter pro parte nostra ac prefatorum omnium promittimus vt nichil nocumenti preiudicij uel grauaminis procuretur, per nos prefatos omnes aut per aliquam interpositam personam, sed pocius treugarum ipsarum tempore sit pax tranquilla, assecuramus etiam per presentes dictos dominos duces pretaxatos, yt ijdem infra prefatas treugas, ad nos se personaliter transferre valeant, stare nobiscum, tractare de pace et ad propria remeare, saluis personis corum et comitatu ipsorum omnium atque rebus. siue idem dominus B. eum omnibus filijs venerit uel cum quibusdam ex hijs promittentes eis sub bona fide nostra, quod eisdem dominis B. et filijs suis, siue eciam

cum quibusdam venerit siue cum omnibus, aut comitibus suis, in veniendo ad nos stando tractando nobiscum et remeando nichil nocumenti uel iniurie inferetur, sed salui et securi penitus permanebunt et ad propria saluiis personis pariter et rebus remeabunt. In cuius rei etc.

LIII. Item super observacione treugarum concessio. Albertus dei gracia ze. dilecto sibi. T. zc. noticiam subscriptorum. Precibus nostrorum fidelium amicorum tuorum qui nostram circumstant presenciam, et hon. viri abbatis talis, benignius inclinati, pro parte nostra . . . . . . et domini. P. talis (et z.) tecum treugarum iniuimus federa vtrimque a dato presencium vsque ad festum Penthecostes primo futurum inuiolabiliter obseruanda. Promittentes vera fide quod infra prescriptum tempus, per nos dietos P. et Z. uel alios fideles nostros aut homines ipsorum tibi atque tuis hominibus in personis uel rebus nullum malum, nullum dispendium imminebit immo penitus secure et illese poteris tam in bonis quam in hominibus tuis per idem spacium temporis permanere, atque si prudens fueris nostris te mandatis atque beneplacitis conformare. Scias etiam quod mandauimus dictis purchrauijs, qui tecum treugas per predictum tempus teneant et obseruent sieut nostram gratiam diligunt et fauorem, et quod si qui ex hominibus tuis quos captinaucrunt pro sua redempcione pecuniam promiserunt et fideiussores statuerunt, dictam pecuniam, cum exigatur ab ipsis fideiussoribus per treugarum spacium predictarum, nec non et quod tuum filium eustodia teneant sub honesta, sub nullo indecenti grauamine molestantes. Hec autem omnia eatenus valere volumus, si tu ex parte tua infra prescriptum treugarum tempus nullum dampnum nullumque dispendium per te uel tuos nobis, dictis purchrauijs aut alijs fidelibus inferes uel fueris machinatus, alioquin dictas treugas vires nullas volumus obtinere. Volumus etiam ut infra dictum treugarum tempus nostram presenciam adire secure debeas et nobiscum tractare qualiter nostre gratie valeas reformari. Sciens quod in veniendo ad nos stando nobiscum et ad propria remeando nullum tibi dampnum nullumque periculum imminebit.

LIV. Item promissio super treugis statutis obseruandis.

Waffenstillstand zwischen K. Wenzel von Böhmen und Burkhard von Janowic, k. Obersthofmeister und seinen Anhängern durch Vermittlung K. Rudolf's von Habsburg, geschlossen 1284, Anfang April 1).

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup>) Vergleiche hierüber Palacky II, 1, p. 316 u. ff. u. p. 318, Note 409.

Nos W. etc. notum facimus vniuersis tenorem presencium perspecturis. quod nos promittimus sine omni dolo et caprione tam pro nobis quam pro vniuersis et singulis consiliarijs, baronibus nostris et quibuslibet nobis adherentibus seruare treugas secundum quod statuit eas serenissimus dominus et pater noster. R. rex Romanorum usque ad octavas Penthecostes primo futuras cum Purchardo de L. et Ber. de L. et ceteris adherentibus eisdem. Ita tamen quod per prefatos et quemlihet prefatorum fideliter sine omni dolo diete treuge usque ad predictas octavas observentur, et quod quilibet ex prefatis det nobis infra hine et feriam quartam post conductum pasche, primo futurum proximo sequuturum patentes literas quibus promittat vera fide, quod dietas treugas inuiolabiliter vsque ad predictum terminum observabit sui sigilli.uel . . . uel . . . munimine roboratas. Quicumque vero literas predictas suo sigillo vel alicuius ex predictis munitas infra hine et predictam feriam quartam nobis non dederit, ab istis treugis exclusus et alienus penitus habeatur. Quicumque etiam de consiliarijs nostris fidelibus atque nobis adherentibus, dietas treugas non observauerit, tune. H. 1) dapifer noster et P. intrabunt infra VI. dies a die monicionis que fiet eis ciuitatem Wiennensem, non exituri de ea donce ille qui treugas violauit satisfaciet prout decens fuerit atque iustum. Quod si forte satisfacere noluerit tunc debet infamis periurus et exlex ab omnibus reputari, et a nobis et ab omnibus hijs quibus idem violator treugarum prius adherebat utpote infidelis et exlex euitari, et nos et ijdem omnes quibus prius ad heserat eum velut inimicum et violatorem paeis atque concordie persequentur, Et nichilominus dicti H. dapifer et P. antequam ciuitatem Wiennam exeant satisfacient pro eodem. Si vero aliquis ex predictis cum quibus dictas treugas seruare promisimus, aut ipsis adherentibus treugas predictas violauerit, tune Purchrauius<sup>2</sup>) de L. et Ber. de L. intrabunt infra VII. dies a die monicionis que siet eis Ciuitatem Pragensem non exituri de ipsa donee ille qui treugas violauit satisfaciet prout decens fuerit atque iustum. Quod si forte satisfacere noluerit tunc debet infamis periurus et exlex ab omnibus reputari, et illi quibus idem violator treugarum adherebat eum uelut inimicum et uiolatorem pacis persequentur, et nichilominus dieti Purchrauius et Ber. antequam Ciuitatem

<sup>1)</sup> Hynek v. Duba?

<sup>2)</sup> Soll wahrscheinlich heissen Purchardus.

Pragensem exeant satisfacient pro eodem. Hoc etiam est adicetum quod infra predictum treugarum tempus, nulla de nouo municio debeat erigi, nec prius erecta destrui sed sic vt nunc per predictum treugarum tempus integra debeat remanere. Si vero vnus ex illis qui intrare debuerunt civitatem Pragensem sufficiens fuerit facere satisfieri tune ille solus intrabit ciuitatem predictam non exiturus de ea donec leso fuerit satisfactum, et alij intrare non tenebuntur nec debent. Si etiam leso satisfiet per aliquem de prenominatis uel per omnes etiam autequam ingrediantur civitatem ingredi ob eam causam et ea vice nullatenus tenebuntur. Si autem vnus non sufficeret facere satisfieri uel antequam ingrediantur ciuitatem Pragensem leso satisfactio non fieret, tune omnes, qui nominati sunt, intrabunt dietam ciuitatem ad satisfaciendum leso prout est superius prenotatum. Preterca omnes illi qui castra seu beneficia ad nos pertinencia possident atque tenent, et non impediantur per nos aut nostros in eisdem infra tempus trengarum superius prenotatum. Insuper quicumque ex prenominatis qui de aduersa nunc nobis parte censentur occupauit a festo beati Martini primo preterito vsque ad presens tempus bona nostra uel monachorum uel alterius cuinslibet statim tenetur et debet resignare. Si vero tempus treugarum finire contingeret antequam leso satisfactio preberetur volumus nichilominus, quod illi qui de dicta parte ad satisfactionem faciendam prenotati sunt ingrediantur eiuitatem Pragensem, atque in ea morentur, donec satisfactum leso fuerit secure et ad loca vide venerunt redeant sub nostra fide atque baronum et fidelium nostrorum securitate saluis rebus corum et cos concomitancium pariter et personis, ad hoc de nouo nulla municio infra predictarum treugarum tempus erigetur ab aliquo, sed ille qui a festo beati Martini primo futuro usque ad hec tempora sunt erecte integre remanebunt. Datum etc.

LV. Perpetua vnio concordie inter principes. In nomine domini amen. Nouerint vniuersi presentes et posteri presentem literam inspecturi, quod nos talis dux reducentes ad memorie tenacis cellulam illud dictum sapientis. Cum hominibus habe pacem cum vicijs bellum, et per hoc omnium bonorum principium, videlicet nodus sincere caritatis roboretur et firmetur, qua sine omnium virtutum genera tepent, et arescunt, post multas inenarrabiles discordias controuersias discidia et altercaciones inter nos ex vna parte et talem principem vicinum nostrum ex altera altriusecus exortas ad

pacem perpetuam et ad concordie inuiolabilis decreuimus deuenire vnionem, quam fide bona firmam ratam et inuiolabilem seruare ac tenere promittimus prestito fidei sacramento, ac sacrosanctis ewangelijs manu tactis, huic pene, seu nomina nostra infamie, nos submittentes, si vmquam eandem pacem siue concordiam violauerimus et infringerimus nostra voluntate, tunc debemus infra spacium vnius mensis ad satisfactionem competentem nos exhibere, ad quam si paratos et promptos nos non exhibuerimus, extune aput principes vicinos et quosque homines reputabimur violator promissi periurus et infamis. Addicimus etiam in hijs scriptis, vt tales milites nostri qui nobiscum eandem pacem et concordiam promiserunt ciuitatem talem intrent, deinde non exituri nisi de licentia eiusdem principis speciali uel quam diu per nos non fuerit satisfactum. Qui etiam suis literis nos monere debent ad satisfactionem competentem, quorum moniciones salubres si non curauerimus, cius dominio erunt perpetuo obligati seruicijs et astricti cum castris et municionibus quas ex parte nostri habent se omnimode ad ipsum convertentes, ad cuius rei etc.

LVI. Item pacis reformatio.

Der Burggraf Friedrich von Nürnberg bestätiget den erneuerten Friedensabschluss zwischen dem römischen Könige Rudolf und König Ottokar, 6. Mai 1277 1).

Nos f. purchrauius de N. procurator et nuncius specialis domini R. illustris Rom. regis semper augusti, significamus tenore presencium vniuersis, quod nos cum domino B. venerabili episcopo Olomucensi, Zmilone purchrauio in L. plenum mandatum habentibus, ab eodem post multos tractatus hine inde super pace reformanda habitos voto pari et concensu vnanimi, sicut placuit pacis auctori, pacem amicitiam et vnionem indissolubilem et perpetuo duraturam ordinauimus statuimus et aprobauimus inter dominos nostros Romanorum et Boemie reges illustres sub modis paccionibus seu condicionibus in iam dieti domini Boemie regis patentibus et autenticis literis comprehensis, quarum tenor talis est "Nos Otackerus dei gratia Boemie rex etc. Vt igitur premissa vniuersa et singula per supradictos dominos et nos promissa, nec non prouide et sine rapcione qualibet salubriter ordinata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mutatis mutandis vollkommen gleichlautend mit dem bei Gerbert C. ep. auct. dipl. 202 abgedruckten Gegeninstrumente des Bischofs Bruno v. Olmütz etc. 6. Mai 1277.

statuta approbata et firmata, ampliore robore solidentur presentes literas in testimonium omnium prescriptorum appensione sigilli nostri fecimus et placuit communiri, Data Wienne etc.

LVII. Promissio super pace ordinata seruanda.

K. Ottokar bestätiget den mit dem römischen K. Rudolf geschlossenen Frieden. 6. Mai 1277¹).

LVIII. Pronunciacio arbitrij super concordia inter principes.

Friede, geschlossen zwischen den Bevollmächtigten des römischen Königs Rudolf und K. Ottokar (21. Nov. 12762).

LIX. Compromissio in arbitros super lite sopienda.

Albert Graf von Görz unterwirft sich in seinem Streite mit dem Patriarchen Gregor von Aquileja, dem schiedsrichterlichen Ausspruche des K. Ottokar von Böhmen und des Erzbischofes Wladislaus von Salzburg 1267<sup>3</sup>).

Nos Albertus comes Goricie Aquilegiensis advocatus vniuersis notum facimus tam presentibus quam futuris quod super facto captiuitatis, reuerendi in christo patris dm. Gregorii dei gratia

Chron. Salisburg etc. Wie sehr Ottokar beigetragen haben musste, ist aus dem Briefe Papst Clemens IV., vom 30. September 1267, (Palacky Gesch. II., pag. 296, Note 265) zu entnehmen. S. auch Raynald XIV. 1267, pag. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abgedruckt bei Boczek IV. Pag. 193. Pertz Monum. IV, 415. Gerbert cod. 204, ex orig. Vienn.

<sup>2)</sup> Palacky II, 248. Boczek, l. c.

<sup>3)</sup> Gregor von Montelongo, Patriarch von Aquileja gerieth bei der Belagerung von Justinopolis (Capo d'Istria) in die Gefangenschaft des Grafen von Görz. Die Bemühungen des Königs Ottokar von Böhmen und des Erzbischofs von Salzburg Wladislaus, verschafften ihm endlich wieder die Freiheit, nachdem er jedoch vor seiner Freilassung sich der schiedsrichterlichen Entscheidung der genannten beiden Vermittler unterworfen hatte. Rubeis pag. 752. "Initis "conventionibus, operamque maxime suam praestantibus Otocheo Boemiac "rege, et Uladislao archiepiscopo salisburgensi libertate patriarcha donatus. "Juliani verba sunt Gregorius patriarcha aquilegensis anno 1267, die quinta "exeunte Augusto (27) exivit captiuitatem dicti comitis Alberti Goritiae et con"ductus fuit civitatem procurato tamen per Venerabilem patrem Ulotislaum "archiepiscopum Salzburgensem cum ipso domino patriarcha, dum erat in "capitivitate et cum Forojuliensibus ex parte una, et cum dicto comite ex "altera, quod fuit per partes compromissum in ipsum archiepiscopum, et do"minum regem Roemiae, et postea confirmatum.

Gregor von Montelongo starb 1269, S. Sept.

sancte sedis aquilegiensis patriarche, et super concordia e pace inter ipsum dominum patriarcham et ecclesie aquilegiensis devotos et fideles, et inter nos nostrosque complices et fautores, dilectum dominum f. de Cauriaco, Dietricum et Henricum fratres de villaco, et dominum Jacobum de Regen, et lustinopolitensem comunitatem, et alios quoscumque nostros complices et fautores, perpetuo tenenda, et super restitutione nostra et dictorum complicum et fautorum facienda, in statum pristinum, in quo ante captiuitatem ipsius domini patriarche fueramus constituti, et super renunciacione inpeticionis seu actionis que ipsi domino patriarche et suis successoribus seu capitulo aquilegiensi, accione huiusmodi captiuitatis circa nos et nostros complices et fautores, ex lege uel ex canone competere

Gegeninstrument des Patriarchen Gregor von Aquileja.

Nos Gregorius dei gratia Sancte Sedis aquilegensis Patriarcha. Universis notum facimus tam presentibus quam futuris quod super facto nostre captiuitatis, et super concordia et pace inter nos et nostros ex una parte, et ex altera inter Nobilem virum dominum Albertum Comitem Goricie et complices suos scilicet dominum Federicum de Cauriaco, dietalmum et Henricum de Vilalta et dominum Jacobum de Ragonia et alios dicti Comitis conplices et fautores perpetuo tenenda et super restitutione ipsius Comitis et suorum conplicum et fautorum in statum pristinum facienda, in quo ante captiuitatem nostram ijdem erant constituti in quorum conplicum et fautorum numero Justinopolitana communitas est inclusa, et super renuntiatione impetitionis seu actionis que nobis et nostris successoribus et ecclesie Aquilegensi occasione huiusmodi captiuitatis nostre contra dictum Comitem et prefatos illius conplices et fautores ex lege et ex canone conpetere dignoscitur in boc facto et super universis iniuriis, uiolentiis, grauaminibus atque dampnis, que uel quas idem comes complices et fautores sui predicti captiuando personam nostram nobis et ecclesie Aquilegensi ciusdemque ecclesie fidelibus et deuotis irrogarunt. Nos sicut et ipse Comes in Magnificum uirum dominum Ottacarum Illustrem Regem Boemie, ducem Austriae et Stirie. Marchionem Morauie et in Reuerendum in christo patrem dominum Włodisłaum ecclesie Salzeburgensis archiepiscopum tanquam in arbitros siue amicabiles conpositores concorditer compromisimus sub meta pene inferius annotate, promittentes quod illorum uerbo et ordinationi sine amicabili compositioni absque eniusque contradictionis et dilationis obstaculo stabimus et obediemus quam fidem domini Rex, et Archiepiscopus super prefatis omnibus inter nos et nostros ecclesiamque nostram ex una parte, et eundem dominum Comitem suosque Conplices et fautores memoratos ex altera duxerint statuendam, deinde Nos etiam compromisimus in dictos dominos Regem et Archiepiscopum tamquam in arbitros et amicabiles conpositores promittentes quod ad corumdem arbitrij sententiam et ordinadinoscitur in hoc facto, et super vninersis iniurijs violencijs grauaminibus atque dampnis, que vel quas, nos et nostri complices et fautores ipsi domino patriarche et ecclesie Aquilegiensi, neenon et eiusdem ecclesie fidelibus et deuotis irrogauimus personam ipsius domini patriarche captiuando, nos de fidelium et fautorum nostrorum consilio et bona voluntate, in magnificum virum dominum O. illustrem regem Boemie et in reuerendum in christo patrem dominum, Blodislaum, ecclesie Salzburgensis archiepiscopum, sicut et ipse dominus patriarcha compromisimus, tamquam in arbitratores siue amicabiles compositores, sub metu pene inferius annotate, promittentes firmiter et laudantes, quod eorundem dominorum, regis et archiepiscopis ordinacioni obediemus, quam ijdem domini rex et archiepiscopus,

tionem super universis grauaminibus atque dampnis et violentiis iuribus et iniuriis que uel quas per modum querimoniarum prefatus dominus Comes et sui memorati conplices et fautores contra nos siue nostros proponunt aut proponere decreuerint in futurum coram dictis dominis arbitris, aut coram illis quos ad hoc ijdem arbitri deputauerint faciemus eidem domino Comiti et dictis suis conplicibus et fautoribus pro parte nostra et nostrorum conplementum iustitie uel conpositionem amicabilem exhibebimus quandocumque a dictis dominis arbitris fuerimus requisiti. Ut autem hec singula et universa que predixerimus per nos et nostros successores secundum formam superius annotatam conpleantur et ad effectum finaliter deducantur. Ecce pro metu pene qua conpromissum nostrum uallauimus nos duo Castra ecclesie Aquilegensis uidelicet Glemonam atque clusam in prefatorum dominorum Regis et Archiepiscopi potestatem tradidimus et illis cadem loco pignoris obligacimus remanenda tam diu in illorum potestatem quamdiu per nos nostrosque successores ut predictum est finaliter omnia compleantur Verum si forte in bae parte nos uel nostri successores inuenti fuerimus contrarij uel rebelles eadem castra extunc in potestatem dicti Comitis debent tradi, et ipse dominus Rex contra nos seu successores nostros in prestando auxilio adherebit demum nos etiam promisimus bona fide quod sine omni fraude tam apud sedem apostolicam, quam apud dominos Cardinales et alios universos amicos nostros iu Romana Curia existentes toto ingenio et posse nostro fideliter laborabimus pro obtinenda excommunicationis absolutione qua memoratus dominus Comes et sui conplices et fautores huiusmodi nostre captiuitatis pretextu dignoscentur ex canone late sententie innodati et prelibata Castra nostra debent tam diu in sepe dictorum dominorum Regis et Archiepiscopi potestate remanere quam diu eiusdem excommunicationis absolutio apud sedem Apostolicam uel eiusdem sedis legatos habentes super hoc plenitudinem potestatis per nos uel nostros successores siue per Capitulum nostrum impetrata non fuerit uel obtenta. Obligauimus uero in hunc modum Castra memorata quod per dictos

super prefatis omnibus articulis inter nos et nostros complices et fautores ex vna parte et inter ipsum dominum patriarcham et ecclesie aquileg. fideles et deuotos ex altera, duxerint statuendam. Promittimus etiam quod omnem satisfactionem quam ijdem arbitratores nobis et nostris complicibus et fautoribus iniunxerint, sine contradictione qualibet adimplebimus sub metu pene inferius anotatae. Dein nos etiam et dicti nostri complices et fautores compromisimus, in dictos dominos regem et archiepiscopum, tamquam in arbitros siue amicabiles compositores, promittentes sub eadem pena inferius annotata, quod super vniuersis grauaminibus atque dampnis violencijs iuribus et iniurijs que vel quas, per modum querimoniarum prefatus dominus patriarcha uel sui successores aut capitulum aquilegiensis ecclesie siue ipsius fideles ecclesie ac deuoti. circa nos aut nostros

dominum Regem et Archiepiscopum presens negotium infra pasca de Madio siue festum pentecostes proximo uenturum debeat terminari, nisi causa nel excusatio legitima occurrerit que possit legitima reputari. Et quia super premisis omnibus articulis qui continentur in conpromisso presenti capitulum Aquilegensis ecclesie suum consensum prebuit et assensum adbibuit et suam bonam uoluntatem ad maiorem euidentiam et cautelam presens instrumentum conscribi fecimus et nostri et ipsius Capituli sigillorum pendentium munimine roborari.

Ego fantabonus dietus bonattus Imperiali Auctoritate Notarius hiis omnibus presens interfui et omnes prenotatos et singulos articulos iussus a supradicto domino Gregorio Sancte Sedis aquilegensis patriarcha, apud Ciuitatem Austrie in camera sua in plena libertate constituto, non coacto, non conpulso set motu proprio et propria libertate fideliter scripsi et uidi et audiui quod dictus dominus patriarcha promisit dicto domino Włodisławo Archiepiscopo Salzeburgensi recipienti pro se et uice et nomine supradicti domini Otaccari Illustris Regis Boemie per se suosque successores liberos et ministeriales, Capitulum predictum aquilegensis ecclesie, conplices et fautores et homines suos attendere per omnia et seruare prout superius sunt expressa. Acta sunt hec apud Ciuitatem Austrie in pallatio ipsius domini patriarche in Camera sua ubi sedebat idem dominus patriarcha. Sub anno domini Millo. CCmo. Sexagesimo. Septimo Indictionis decime die quinto execute Augusto presentibus venerabili in christo patre domino Alberto Concordiensi Episcopo. Capitaneo generali totius terre fori Julij, fratre Rudolfo quondam ministro fratrum minorum per Marchiam Tarujsinam dominis Sublimano Judici. Aijeardino litolfi ambaxiadoribus paduanis. Marsilio Notario eorundem, magistro henrico Canonico frisingensi, domino Conrado plebano de Aijburch domino Rodingerio de Adenrayn, nunciis Illustris Regis Boemie, domino Siurido de Merenberch dominis Johanne de Cucanna Asquino de varmo, ministerialibus Aquilegensis ecclesie testibus ad hoc conuocatis et alijs quam phiribus,

heredes uel homines aut prefatos complices et fautores nostros coram dictis arbitris, aut coram illis, quos ijdem arbitri ad hoc deputauerint duxerint proponendas, complementum iusticie uel composicionis amicabilis exhibicionem faciemus, secundum eorundem arbitrorum sententiam et ordinacionem, et dicti dominus patriarcha uel sui successores seu capitulum aquilegiensis ecclesie siue ipsius ecclesie fideles et deuoti, nobis et nostris complicibus et successoribus idem faciant e conuerso. Vt autem hec singula et vniuersa prenotata per nos uel heredes et homines seu complices uel fautores nostros quemadmodum supradictum est, ad effectum finaliter deducantur ecce pro metu pene qua nostrum compromissum vallauimus in eorundem dominorum regis et archiepiscopi potestatem tradimus duo castra nostra videlicet Goriciam, et Lansperch, et eadem loco pignoris ipsis obligauimus remanenda, tam diu in illorum pace quam diu per nos et heredes uel homines seu complices et fautores nostros omnes articuli prenotati, ad dictorum arbitrorum sententiam et ordinacionem fuerint in ordine non completi. Verum si in hac parte nos seu heredes uel homines siue nostri complices et fautores inuenti fuerimus contrarij uel rebelles extunc eadem duo castra nostra in aquilegiensis ecclesie potestatem debent tradi, et ipsi dominus rex et archiepiscopus circa nos siue heredes uel homines siue complices et fautores nostros, ipsi domino patriarche suisque successoribus et eapitulo Aquilegiensis ecclesie, atque ipsius ecclesie fidelibus et deuotis, in prestando auxilio adherebunt; obligauimus autem in hunc modum prelibata castra nostra, quod per dictos dominos nostros regem et archiepiscopum presens negocium infra pascha de madie siue penthecostes proximo venturum terminari debeat, nisi causa uel excusacio legittima occurrit, que possit legittima reputari. Ad maiorem autem euidenciam et cautelam presens instrumentum conscribi fecimus et sigilli nostri pendentis munimine roborari. Ego P. z. sacri Imperii publicus notarius, hijs omnibus presens interfui, et omnes prenotatos et singulos artículos iussus et rogatus a supradieto comite Goricie domino Alberto fideliter scripsi, et vidi et audiui quod dictus dominus Albertus comes data fide manuali vice sacramenti in manus supradicti domini Blodislai archiepiscopi Salzburgensis recipientis pro se, et vice et nomine supradicti domini Otackari illustris regis Boemie se suosque heredes homines et complices et fautores promisit pro attendere per om nia et servare prout superius sunt expressa. Actum etc. LX. Item protestacio compromissionis in arbitros, que forma potest applicari ad diuersa.

LXI. Confirmatio composicionis pacis et concordie formate et transcripti (?sic) continens.

K. Ottokar bestätiget den zwischen Markgraf Otto v. Brandenburg und Herzog Heinrich v. Breslau geschlossenen Vergleich.

Nos O. etc. notum fieri volumus vniuersis tenorem presencium inspecturis, quod illustres principes, dominus Otto inclitus marchio Brandenburgensis, karissimus auunculus noster. et dominus H. inclitus 1) dux wratislawiensis noster consanguineus karissimus cupientes vt composicio, paccio sine conuentio pacis et concordie inita inter ipsos, de eo videlicet quod prefatus dominus O. marchio bona grata et spontanea voluntate sua indulgens fideliter pure et sincere, ex animo remisit, domino H. prefato duci, omnia dampna, que occasione ipsius domini ducis, necnon et domini W. patrui ipsius olim archiepiscopi Salzburgensis ae terrarum prefatorum ducis et archiepiscopi vnquam idem marchio pertulit seu cuiuslibet alterius rei prope eosdem ducem et archiepiscopum homines terras ipsorum, et de promissionibus quas eidem domino duci fecit, secundum quod in transcripto instrumenti ipsius marchionis, quod hic denotari fecimus continetur, et de pecunia quam idem dux promisit in restaurum dieto marchioni exhibere pro remissione prefata, ac de obligatione castri Crozne et ciuitatis, cum omnibus bonis et attinentijs suis, facta per eundem ducem dicto marchioni pro prefata pecunia, quam idem dux ut dictum est eidem marchioni promisit, stabilis maneat atque firma, nos attencius roga-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heinrich IV., Sohn des Herzogs Heinrich III. und der Judith Tochter des Herzogs Conrad von Mazovien.

Heinrich III. hatte in zweiter Ehe die Tochter des Churfürsten von Sachsen, welche nach seinem Tode 1275 sich mit Burggrafen Friedrich von Nürnberg vermählte. Sommersberg nennt sie Pag. 323 Agnes, Schilling in seiner Geschichte des Hauses Hohenzollern aber Helena. Boleslaus H., der Kahle, Herzog von Liegnitz, Heinrich III., Herzog von Breslau, Konrad II., Herzog von Glogau und Wladislaus Erzbischof von Salzburg und nach Heinrich III. Tode Vormund dessen Sohnes Heinrichs IV. waren Brüder, Söhne des Herzogs Heinrich II., des Frommen von Niederschlesien.

Dieses Letztern, der in der Schlacht gegen die Mongolen 1241 9. April bei Liegnitz gefallen war, Gemahlin war Anna, Tochter Königs Przemisl Ottokar I. von Böhmen, Vatersschwester Ottokar's des II.

uerunt et petiuerunt instanter ut faceremus de ipsa nostras patentes literas fieri, et tenorem ipsius conuencionis secundum in instrumento dicti marchionis continetur expresse super codem facto, eisdem nostris patentibus inseri literis et describi. Nos autem ipsorum peticionibus annuentes presentes fieri fecimus et tenorem atque continentiam dicte convencionis ex prefati marchionis instrumento de verbo ad verbum transumi transcribi et inseri in eisdem. itaque instrumentum ipsum non abolitum non abrasum non cancellatum nec in aliqua parte sui viciatum sed in prima sui figura consistens, et tenor ac continencia eius talis. Nos Otto dei gracia marchio Brandenburgensis etc. (ut infra in proximo subnotatur.) Vt autem hee omnia secundum quod in seripto marchionis instrumento sunt, robur valide firmitatis obtineant, et tam a dicto marchione quam a prefato duce inuiolabiliter obseruentur, ad ipsorum ducis et marchionis peticionem ut dictum est, presentes in testimonium fieri, et sigillis maiestatis nostre iussimus communiri, promittentes dicto marchioni awunculo nostro data fide quod si castrum et ciuitas Crozna cum attinencijs suis in die L. proximo ventura non fuerint assignata dicti marchionis hominibus, quos ad hoc decreuerit deputandos, vel ipsi domino marchioni, contra id impedientes sibi auxilium inpendemus, donce ei de dampnis que propterea passus fuerit fiat debita recompensa. In cuius rei etc.

LXII. Instrumentum super observacione pacis et concordie.

Vertrag zwischen Markgraf Otto dem Langen von Brandenburg und Herzog Heinrich IV. von Breslau. 1277. Mai — August<sup>1</sup>).

Nos Otto dei graeia marchio Brandenburgensis istius tenore pagine notum fieri volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod solerti meditacione pensantes, quod inter alia quibus principis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeit der Ausstellung dieser Urkunde fällt in die zweite Hältte des Jahres 1277.

Herzog Heinrich von Breslau IV. war als Kind seinem Vater Heinrich III., in der Regierung nachgefolgt. Nach dem Tode des Erzbischofs Wladislaus von Salzburg, der als Vormund für ihn die Regierung geführt hatte, erbte er auch von diesem. Seine reichen Besitzungen, so wie seine Jugend waren den bändelsüchtigen, immer sich gegenseitig befehdenden Herzogen von Schlesien willkommen. Boleslaus der Kahle, Herzog von Liegnitz, erhob sich zuerst. die gleichzeitigen Chronisten stimmen alle darin überein, dass Habsucht, die

alicuius presignitur insignitas, illud nobilioris quadam prerogatiua decoris resplendet si concordie ac pacis emulis, ad remittendum se prebet flexibilem, et dampnorum si qua pertulerit, si modo aliqualis fiat restauracio, efficitur quodammodo immemor ignoscendo, et si nec solum in eo se prebet facilem, sed etiam ad impensionem gratitudinis et fauoris, vt cum illustre viro domino H. inclito duce Wratislawiensi, zelatore pacis vniamur concorditer, et redeamus ad plene amicicie vnionem, per presens scriptum omnia dampna, que occasione ipsius domini H. prefati ducis wratislawiensis, necnon et domini w.

Begierde, Heinrichen seines Erbes zu berauben, das Motiv seiner Angriffe war. Boleslaus suchte sich zunächst der Person Heinrichs zu bemächtigen. Dies gelang ihm hald. Am 18. Februar 1277 wurde Heinrich durch die Leute des Boleslaus in Jelcze bei der Nacht im Schlafe überfallen, aufgehoben und auf Schloss Lehen gefangen gesetzt. Während der Dauer seiner Gefangenschaft suchte sich Boleslaus in den Besitz der Länder Heinrichs zu setzen. Die Anhänger des Letzteren widersetzten sich zwar, und es kam am 24. April zwischen den Breslauern und andern Anhängern Heinrichs und Boleslaus zur Schlacht. Ohwohl selbst vom Schlachtfelde flüchtig, wurde der Sieg doch der klugen Führung seines Sohnes Heinrich zu Theil. Fünf Herzoge von Pohlen, Boleslaus der Schamhafte von Krakau, Boleslaus der Fromme von Kalisch, Przemisl von Posen und Gnesen Conrad von Glogau und Wladislaus von Oppeln standen auf Seite der Breslauer. Meissnische, bairische, schwäbische Söldner bei Boleslaus, Otto von Brandenburg, der den Moment für günstig hielt, erklärte sich neutral und schloss unter Vermittlung K. Ottokars ven Böhmen den vorliegenden Vertrag mit den Baronen und Rittern Heinrichs, worin er sich mit dem Letztern über alle Streitigkeiten versöhnt, ihm alle Schäden, die er und sein Oheim und Vormund ihm einst zufügten, erlässt, und ihm verspricht, seine Feinde nicht zu unterstützen, seine Freunde nicht zu belästigen. Dafür gibt ihm der Herzog 3500 Mark Silber, brandenburger Gewicht, nach einem bestimmt ausgesprochenen Cours, zahlbar in Terminen, da die Anhänger Heinrich's aber die Summe in Baarem nicht leisten konnten, so verpfändeten sie die Stadt Crossen mit der Bedingung, dass wenn die ersten zwei Termine nicht eingehalten würden, der Markgraf zuerst das Geld unter gewissen Bedingungen aufnehmen darf, endlich aber nach Ablauf einer bestimmten Frist ihm die Stadt und das Schloss als wahres Eigenthum zufallen solle. Nicht zufrieden indessen mit der brieflichen Versicherung der Breslaucr und der Zustimmung des Herzogs, verlangte Markgraf Otto eine feierliche Bestätigung per literas patentes des mächtigen und für Schlesien massgebenden Königs von Böhmen Ottokar. Diese Bestätigung Ottokars ist gewiss gleichzeitig mit der Ausstellung der eigentlichen Vertrags-Urkunde, und zweifelsohne in der Zeit erflossen, als sich Ottokar bei den Herzogen von Polen im Jahre 1277 befand. Das Chronicon Claustroncoburg. bei Rauch 1. 111. ad ann. 1277

patrui sui olim Salzburgensis archiepiscopi, et terrarum ipsorum ducis et archiepiscopi vnquam pertulimus, seu alterius cuiuslibet rei propter eosdem homines et terras ipsorum, de bona grata et spontanea voluntate nostra, prefato domino duci wratislawiensi remittimus fide pura et intencione non fieta, et omnem rancorem quem hucusque habuimus contra ipsos, ipsi domino duci promittentes quod nullos inimicos, emulos, uel aduersarios ipsius domini ducis wratislaw. iuuabimus contra ipsum, nec promouebimus eos, neque ipsis astabimus eonsilijs aliquibus, auxilio uel fauore nec non et quod

gibt an: Primizlaus vel Otakarus et Duces totius Polonie circa metas suas pacifice convenientes, de auxilio sibi mutuo praestando fedus iuramentis prestitis inierunt.

Nach Doliness Untersuchungen Cod. epist. 82, bleiben für Ottokars Aufenthalt zu Troppau nur Ende Mai und die Monate Juni und Juli übrig. conf. etiam Kopp.

Stenzel, Dr. Gustav, "Scriptores rerum silesiacarum" oder Sammlung schlesischer Geschichtsschreiber, Namens der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur; herausgegeben von — Breslau Joh. Max et Comp, 1835. Tom. I, pag. 110.

Pag. 110. (1270, 27. April) ex Chronica principum Poloniae, (ein Abdruck bei Sommersberg I, pag. 2.)

Postea vero, Wladislao archiepiscopo Salczburgensi defuncto, a suis eciam intoxicato Slesitis et in Salizburg tumulato, Heinricus quartus, filius Heinrici tercii Wratislaviensis ducis, adhuc puer, matre sua defuncta et in Trebnitcz jam sepulta, Wratislaviensis suscepit gubernacula terre, jam optime locate. Nec quemquam hoc lateat, quod pater ejus, tercius Heinricus, post mortem matris istius quarti Heinrici, aliam superduxerat, filiam videlicet ducis Saxonie que postea nupserat Burgravio Nurenbergensi. Boleslaus autem Legenicensis dux invidens puero, tum propter porcionem Władisłai Salczburgensis archiepiscopi nunc defuncti, que ad eum devoluta est, tum propter terram per patrem pueri bene locatam una cum filio suo Heinrico dolose de pueri captiuitate tractauit. Et pro voto machinacionis sue, quibusdam baronibus pueri propter mortem tam patris quam patrui ejus, quam procuraverant toxico, ut prefertur, sibi timentibus, circumvenientes, per latrunculos quosdam in Jelezhe, dum dormiret in lecto, puerum capi fecit in nocte quinte ferie post primam dominicam quadragesime anno domini MCCLXXVII. (18. Febr.) et ad castrum Lehen deductum diris vinculis mancipari. Et tandem exercito congregato, pueri terram adhue pertranssiens, circa Stoulcz cum Wratislaviensibus Glogoviensibus et Poznaniensibus filium committere jussit bellum. Quibus congressis in campo, in die sancti Georgii, qui fuit in sabbato, ex utrisque partibus plurimi ceciderunt in

nullatenus admittemus vt aliqui homines nostri seu de terris nostris procedant, ad molestandum impugnandum uel dampnificandum ipsum dominum ducem uel terras suas uel fideles suos, sed studiosius intercipiemus et omnino cauebimus absque dolo vt de terris nostris castris seu municionibus specialiter per terras nostras aliqua dicto duci, terris ipsius ac fidelibus suis, dampna molestie, seu dispendia nullatenus inferantur, pro qua quidem remissione dampnorum ac exhibicione fauoris et grati obsequij, dictus dominus dux dabit nobis in restaurum ad recompensam tria milia

bello, ipse cum solo reversus de campo effugit comite, Heinrico filio cum suis nichilominus victorie campum tenentibus et ceteris, qui fugere poterant fuga dilapsis. Postea vero, cooperacione regis Bohemie puer eripitur, non tamen sine terre sue magno dispendio, nam Stregoniam, Novumforum, Strozam. Greiffenberch, Pirzzin et Goswinsdorf tradidit Boleslao, Crosnam vero pueri milites marchioni Brandehurgensi pro quatuor milibus marcarum obligaverant, ne parti eorum adversarius esset, puerum igitur eam liberare pro sex milibus marcarum postea opportebat. Confer. l. c. p. 30.

De Heinrico duci lignicensi pag. 113.

Chronica Polonorum I, pag. 31; apud Stenzel scriptor. rer. sil.

"Boleslaus Lignicensis invidens cum filio suo Heinrico de captiuitate pueri "(Heinrici IV.) dolos cogitavit et tenticulas. Pro voto ergo machinacionis sue "quibusdam baronibus pueri de morte patris ejus et patrui timentibus sibi a "puero circumvenientes per latrunculos noctu puerum in lecto suo in Jelsch "rapi fecit, in nocte quinte ferie post primam dominicam quadragesime anno "domini 1277 (18. Febr.) et in castrum Len (Lehnhaus) sub duris vinculis ncrudelissime detinuit. Deinde exercitu congregato terram pueri transiens "circa Stolcz filium suum cum Wratislawiensibus et Poznaniensibus et gloga-"viensibus conmiscere jussit, ipse in campo congressi eodem congresso comite "solo auffugiens, in die sancti Georgii in sabbato in hoc prelio ex utrisque "partibus uno impetu plurimi ceciderunt. Boleslaus campum victorie tenuit "reliquis, qui evadere poterant, fuga dilapsis. Tandem cooperacione regis Bonhemie puer de captiuitate eripitur non tamen sine terre sue dispendio, nam "Stregun et Novumforum, Strosa, Grifinberg, Pirzschin, Gozwinsdorf, Boleslao ntradidit. Croznam pueri milites marchioni Brandinburgensi pro quatuor mi-"libus marcarum proposuerant ne parti eorum adversaretur, quam tamen idem puer pro sex milibus marcarum redemit" etc.

Dlugoss, histor, polon, pag. 809 et seqq. ad ann. 1277.

Opportuno tempore — explorato. Henricum probum Wratislawiensem ducem — in illa sua Jelczhe quiescentem. f. — fer. 5. ante dominicam quadragesima reminiscer. 12. calend. Martii in nocte soporatum a lecto abstrahit et captum

marearum et quingentas mareas talis argenti iuxta valorem in quo stetit argentum in festo Pasche proxime preterito, et sicut mercatores tunc mutuo receperunt, et ponderis Brandenburgensis, persoluenda in terminis subnotatis, videlicet, quod in festo beati Martini proxime affuturo idem dominus dux soluet uel exsolui nobis faciet mille et ducentas marcas argenti. In festo Penthecostes immediate sequente mille. CC. marcas argenti, et iterum in festo beati Martini reuolucionem anni subsequentis mille CC. arcas argenti, idem dux nobis soluet et solui faciet ac etiam procurabit. Et pro ista pecunia nobis ab eodem duce in prefatis terminis exsoluenda, idem dominus

in castrum suum Lehen deductum in dira vinculla coniicit. Captiuitatem Ducis sui — Barones et milites Wratislavienses ulturi — bellum contra Boleslaum Caluum Leguicensem ducem indicunt et pro illo gerendo, quo maiore possunt vi et conatu armantur. De propriis autem viribus diffisi, a Boleslao Pudico Cracoviensi et Sandomir., Boleslao Pio Calissiensi, Przemislao Poznaniensi et Gnesnensi, Conrado Glogoviensi et Wladislao Opoliensi Ducibus — Obtinent se iuuari. — Boleslaus autem — sentiens adversum se per Wratislavienses magnum apparari bellum et quinque Poloniae Duces suis gentibus Wratislavienses adiuturos, coepit et ipse enixius apparare bellum, et Misnenses, Bauaros Suevos donatiuo in sui auxilium induxit, tulisset et Joannes marchio brandenburg. cum sua gente Boleslao — suffragium, sed Wratislavienses Barones ferendo subsidio illum aversuri, quatuor millia marcarum dari illi paciscuntur. Et cum parato aere pacta servare non possent, castrum et oppidum Krosnam in summa promissa illi obligant.

Perculsi ea clade Wratislavienses ad Premislaum alias Otakarum Boh. reg. auxilia petituri devertunt. Et quo fidior parti eorum esset, cum velut anunculus germanus Boleslaum Legnicensem Ducem arctiori affinitate contingeret, castrum et oppidum Kloczko morte sua in Henricum IV. — revoluendum, tradunt. Cuius interpositione et opera constituto apud Kloczko placitorum die, pax inter Boleslaum Legnic, et Henricum Duces sub his conditionibus licet Henrico quarto parum aequis - componitur. Vt Boleslaus Legnic. dux nepotem suum Henricum captiuitate soluat Duci quoque Primizlao Posnaniensi et militibus apud Skorolcz captis, captivitatem remittat. Henricus Probus patruo suo Boleslao - de castris et ciuitatibus Strzegom, Nouo foro, Strossa, Greifenberg. Przin et Geswndorf perpetuo cedat. Quibus stabilitis et ab utroque Duce acceptatis, Henricus IV. libertati restitutus Krosnam a Baronibus suis Joanni Brandeburgensi Marchioni, ne arma contra eos ferret obligatam volens redimere, coactus est praefato Joanni damna sumptus et expensas iniustas computanti, 6000 marcarum persoluere, cum tantummodo in 4000 exstiterit obligata. Ex eo autem tempore oppidum Kloczko in Bohemiae regis Przemislai usque ad obitus diem, consistebat potestate, etc. etc.

dux obligabit nobis castrum suum tale (i. e. Crossen) et ciuitatem, cum omnibus attinentijs suis, hijs condicionibus interiectis, quod si in primo termino hoc est in festo sancti Martini proxime affuturo et in secundo hoc est in festo Penthecostes succedente taxata et soluenda in eisdem terminis pecunia nobis non fuerit exsoluta, extunc plenam et liberam facultatem de consensu et bona voluntate ipsius domini dueis, debemus eandem pecuniam recipere ad vsuras quas vsuras de mille marcis X. marcas qualibet septimana, cum capitali sorte idem dominus dux exsoluere tenebitur expedite.

Quod si forte in tercio termino uel ante tercium terminum, hoc est in festo sancti Martini, primitus post festum Penthecostes venturo totalis summa pecunia hoc est tria milia marcarum argenti et quingente marce argenti ac vsure quas super crescere contigerit, vel etiam si pars aliqua ex eis in vltimo prefato termino nobis non fuerit exsoluta, tune quantacumque fuerit siue totalis summa siue pars que non soluta fuerit, ad vsuras recipiemus eandem super dampnum eiusdem ducis vsque ad festum beati Georij, tunc idem festum h. Martini immediate sequens, et si nec tune in ipso festo beati Georij de prefata summa pecunie ac vsuris si que super excreverint fuerimus expediti, extune prefatorum castri et ciuitatis cum omnibus attinencijs nobis pro pecunia prefata nomine pignoris obligatorum, ius potestas et dominium ad nos et fratres nostros in veram proprietatem ex transcursu prefati temporis deuoluentur. Ac si summa peeunie supradicta nobis fuerit in prefatis terminis seu ante terminos integraliter persoluta tenore presentis scripti ipsi duci Wrat. promittimus vera fide quod extune statim tercio die restituemus ipsum eastrum ac ciuitatem cum omnibus attinentijs suis sine difficultate ac occasione quibuslibet dicto domino duci et resignabimus ad potestatem ipsius domini ducis uel illius eni eadem fecerit assignari, salua et illesa et omnino in co statu in quo nunc sunt, obligantes nos per presentes, nec non et fratres et heredes nostros successores atque fideles homines nostros, dicto domino duci, quod si contigerit nos ante illud tempus in quo restituenda sunt castrum et ciuitas cum omnibus attinentijs suis decedere, extune fratres, heredes successores et fideles nostri, qui illud idem promiserunt vera fide vna nobiscum, dicto domino duci predicta castrum et ciuitas cum omnibus attinentijs suis illesa salua et in eo statu in quo nunc sunt, restituere teneantur et debeant, tota quantitate pecunie persoluta, que pecunia secundum pondus et argentum superius expressum in Wratislawia debet ponderari, et in Croznam deduci in predicti domini ducis dampno et periculo et non nostro. Ad hec promittimus quod de prefatis castro et ciuitate, quam diu in potestate nostra fuerint nullas gwerras cum quocumque mouebimus racione quarum bonis eisdem castro et ciuitati, attinencijs vel alijs suis possessionibus atque terris possent aliqua grauamina irrogari. Item promittimus sincera mente quod postquam sepedicta summa pecunie nobis fuerit plenarie persoluta nunquam repetemus de cetero satisfactionem dampnorum que hucusque propter eundem dominum ducem et alios prefatos seu terras ipsorum dinoscimur pertulisse, immo ipsum dominum H. inclitum ducem Wratislaviensem et terras suas grata beniuolentia et amicicie plenitudine prosequemur. Sane quoniam ad municionum conseruacionem necessario exigitur administracio expensarum, dictus dominus dux nobis CCC, marcas argenti in Crozna daturi et ponderis vsualis ibidem pro conservacione municionum predictarum expensarum nomine erogabit. Que quidem CCC. marce argenti assignabuntur nobis in bonis predictis, ita quod annona vinum et mel et census alius in sortem eiusdem pecunie deducantur. Postquam autem de redditibus trecentarum marcarum siue de trecentis mareis fuerimus expediti, vlterius in prefatis bonis nichil penitus exigemus, nec ctiam per exactiones aliquas seu iudicia eadem bona granabimus in aliquo nel granari aliquatenus promittemus, primo nullas steuras sinemus exigi ex eisdem. Porro nobiscum promiserunt fideles nostri . . et . . ad firmam observanciam premissorum. Et quum codem tempore quo contractus huiusmodi extitit celebratus, dictus dux Wratislawiensis detinebatur per dominum B. ducem Silesie, patruum ipsius in vinculis captiuatus, ita quod convencioni incunde nobiscum non potuit personaliter interesse, per nobiles et discretos viros . . et . . barones et consiliarios ciusdem ducis et de mandato et voluntate ipsius, nobiscum ad predictam convencionem et pacis reformacionem, idem dux devenit, serenissimi domini. O. regis Boemie karissimi auunculi nostri qui nobis data fide promisit, quod omnia supradicta nobis debeaut inviolabiliter observari, et domini. B. venerabilis Olomucensis episcopi, nec non et domini H, illustris ducis Glogouie, qui nobis similiter promisit hee premissa inuiolabiliter obseruari, presentia assistente. Promiserunt etiam nobis ijdem premissi domini quod castrum et cinitas Crozna

in festo beati...nunc instante proxime debeat nobis seu nostris hominibus assignari. Vnde ne de prefatis omnibus aliquid in posterum dubium oriatur, presentes literas conscribi fecimus, et sigilli nostri munimine roborari, et nichilominus ad cautelam pociorem et validioris roboris firmitatem, tam nos quam prefati barones memoratum dominum regem rogauimus vt super hijs patentes suas literas ficri faceret in quibus transcriptum conuencionis nostre transumeretur in euidens testimonium veritatis. Datum etc.

LXIII. Item instrumentum super observacione pacis et concordie<sup>1</sup>). Nos W. etc. notum facimus vniuersis tenorem presencium perspecturis, quod nos mente pura et intencione non ficta promittimus pacem et concordiam cum illustri principe domino H. inclito marchione Misnensi et Orientali karissimo patrino nostro perpetuo ac inuiolabiliter observare, et quod si per aliquem ex subditis nostris committi contingerit spolium aliquod in terra dicti domini marchionis a die quo dictus dominus marchio nos monebit per quatuor septimanas continuas iure tenebimur et debemus illum qui commisit spolium, quod satisfaciet dicto domino marchioni ut iustum fuerit et honestum, qui si forsan mandatum nostrum non attendens, dicto domino marchioni, per prefatum iiii or septimanarum tempus satisfactionem congruam spoliato non curaucrit exhibere, tune nos aduersus eum vipote versus rebellem armata manu potencialiter insurgemus et dictus dominus marchio ad requisicionem nostram mittet et tenebitur nobis mittere in auxilium, centum faleratos dextrarios ad ipsius spoliatoris contumaciam et proterviam cicius et melius conculcandam. Ita quod dietis centum dextrarijs expensas nos ministrabimus per tempus quo necessarij fuerint, sed ad supplementum uel restaurum alicuius dampni quod eis uel alicui eorum acciderit non tenemur, immo penitus erimus absoluti. Quod si prefata non curaremus forsitan adimplere, tunc . . et . . barones

<sup>1)</sup> Heinrich der Erlauchte marchio Misnensis et orientalls, starb 1288 15. Feb. Wenu der Buchstabe W. des Ausstellers dieser Urkunde sich, wofür auch die ganze Fassung der Urkunde spricht, richtig auf Wenzel, d. i. Wenzel II. von Böhmen, deuten liesse, so müsste die Zeit der Ausstellung in die Jahre 1283—1288 fallen. In dieser Zeit ist aber kein Streit, und also darauffolgende Friedenseinigung mit dem Markgrafen von Meissen, den wir oft als treuen Rathgeber am Hofe Wenzels treffen, bekannt.

nostri ciuitatem L. intrabunt et intrare tenebuntur non exituri eam, donec dicto domino marchioni de predicto spolio plenius satisfiat prout ijdem barones dicto domino marchioni per suas literas promiserunt, et cum primum per prefatum marchionem fuerint requisiti. Datum etc.

LXIV. Comissio super lite sopienda. Volentes inter fideles nostros dilectos tales, subortam sospire discordie querimoniam, fidelitati tue committimus et mandamus, quatenus super eadem discordia veritate discussa et cognita mediante iusticia uel amicabili composicione vice nostra, mote lite inter eosdem, finem imponere non omittas, faciens quod decreueris etc.

LXV. Nobilis gaudens de victoria alterius ortatur eum ut domino gratias pro eo referat. Non sunt loquele neque sermones quibus immensa cordis nostri gaudia exprimere valeamus de triumpho nobili nuper a vobis habito aduersus inimicos quorum superbiam tamquam dauid golyam manu bellica contriuit, hortamur itaque vestre dilectionis animiciam bona fide, quatenus nostrum creatorem super collata vobis gracia mentis vestre oculis summo conamine respicere studeatis, immensas ipsi gratiarum acciones referentes, attendentes quod sua concedente potencia post decursum agonis stadio incorrumpibilis corone branium suscipere valeatis.

Absoluciones a proscriptionis summa et restitutiones gracie et deponens inimicicie.

LXVI. Regalis honor extollitur et imperii solij decus diffusius dilatatur, quociens carcere culpe ligatos misericordia preuenit, et eorum defectibus, quos per erroris lubricum inciderunt, oportune reformacionis anthidoto condes cendit, hoczelo compassionis inducti nec non et providorum virorum talium supplicationibus inclinati, ipsos de proscripcionis culpa, quam racione homicidij in partem talis viri conciuis perpetrati incidisse noscuntur. Ita tamen si parti lese seu amicis occisi esse constiterit satisfactum absoluimus de plenitudine regie potestatis, restituimus eosdem omnino pristino iurj suo, sic quod abolita proscripcionis summa, et non obstante dicto homicidio, ad honores ciuiles et actus quoslibet admittantur, mandantes vobis firmiter et districte quatinus memoratis talibus tamquam per nos absolutis et restitutis opidi vestri introitum concedatis prosequentes eosdem sicut alios vestros conciues gratia et fauore harum testimonio literarum.

LXVII. Item alia forma de codem. Quia exemplo domini iudicio misericordiam anteponimus humane fragilitati condescendentes, delinquentibus et de delicto penitentibus veniam concedimus post reatum. Prouidi viri tales qui comiserunt homicidium in partem talem, a nobis proscripcionis summa innodati nostre celsitudini humiiter supplicarunt, vt ipsos abolita proscripcionis macula pristinis lhonoribus et actibus legittimis restituere dignaremur, nos nobilis viri talis ac predictorum supplicationibus inclinati, si parti lese esse constiterit satisfactum, eosdem ad honores pristinos necnon actus legittimos restituimus de plenitudine regie potestatis, mandantes vobis auctoritate regia et volentes, vt ipsis introitum ciuitatis seu opidi vestri absque impedimento quolibet concedatis, et tamquam per nos restitutos prosequamini in omnibus fauorabiliter et benigne ac si facinus homicidij huiusmodi nullo vmquam tempore comisissent, adhibita publicacione in reuocacione ipsorum, quam in corum expulsione seu eiectione vsi fuistis, presencium testimonio literarum sigilli nostri robore signatarum. Datum etc.

LXVIII. Aliquis rebellis petit principem, vt rancore deposito recipiat eum ad gratiam. Serenissimo domino suo etc. subiectioni deuotissimam perpetui famulatus. Quum error in prvdencie per seducciones cuiusdam principis vobis in congrue aduersantis, beneficiorum gracie perceptorum tanto tempore a vestra maiestate vegia separauit, imo nos ad lesam conscienciam recurrentes et regalia sequentes vestigia, de commissis vestram fidem in nobis ledencius veniam postulamus regali magnificencie quam plurimum supplicantes, vt moti pietate regia, nos penitentia ductos ad fauorem consuete gracie dignemini reuocare graciora seruicia que vobis ammodo rebus et personis exhibebimus operis per effectum, et vobiscum furcas omni aduersancium pro viribus compescendo certo certius adtendentes.

LXIX. Rescriptum. Quod tanto scandalo vestro vero domino illato per distorsiones plurimas, quibus vos malignandi materia deformes nostris regalibus conspectibus jam longo tempore subtraxistis vos recongnoscitis conscientia non illesa de vobis satis diseretum et conueniens arbitramur, cum ex hijs furtis vestra per maculam infamie denigretur, verum quia pro hijs commissis in vobis vestra corda multis penitendo dolorum wlneribus sauciantur venia gracie refici puia (?) et reduci nostrum pristinum in fauorem, ad vestra desideria reflecti

volumus et ad preces omnis ire versus vos concepte ae indignacionis cuiuslibet tamquam inmemores vos ad regalem gratiam resumentes, obhoe maxime vt animodo nobiscum ad sopienda grauamina si qua tulerimus a vohis indebite viciosa fideliora seruicia studeatis que honestatem regiam deceant pro viribus exercere sicut et pro illis vos paruique vestri omni nostre subuencionis presidio cupitis in perpetuum consolari. Datum etc.

LXX. Quidam domino suo vt eum in gratiam suam recipiens ad seruicium pristinum relocet. Lustratis per mundi elimata plurimis regionibus et gyratis, et per circuitum linguis et tribubus diuersimode nacionis inter ceteros presidentibus tribunalibus potestatum, personam vestram amantissimam quidem michi pre cunetis mortalibus preelegi, gracius estimans esse abiectus in vestro palacio quam in regum subliminum curijs vti quibuscumque delicijs comminatum, pro eo princeps elementissime et domine ad nos de regione dissilitudinis (?) velut ad refugium singulare confugio, petens humiliter et exposcens, vt me dignemini in domos vestras recipere pristine gracie brachijs amplectendum, ego enim siue viuo siue morior semper vestris beneplacitis coaptabor, honoris vestri auidus, necnon vestre glorie sitibundus. Placeat igitur queso dominacioni vestre quid super hoc in vestro proposito geritur michi gratiosius aperire.

LXXI. Restitutio gracie et remissio rancoris. Nos W. dei gratia etc. notum facimus vniuersis tenorem presencium perspecturis, quod nos a rigore iusticie generosa swadente elemencia lentescentes, omnem rancorem quam hactenus huiusmodi aduersus tales (habemus) omnem excessum quam (quem) commiserunt contra nos aut barones regni nostri relaxamus atque eis dimittimus atque deponimus de corde nostro, nichil mali eisdem penitus inferemus. Si quis vero contra nos de cetero aut alios fideles nostros fecerint, uel excessus aliquos commiserint, tune volumus vt secundum regni nostri consuetudinem et sicut aliquis alter baro consucuit pro hijs, qui (quos) aduersus nos et alios nostros fideles commiserint, excessibus, puniantur. Concedimus insuper eis eastrum N. cum omnibus iuribus et pertinentijs suis hereditarie possidendum et ut ipsorum predecessores a nostris progenitoribus possederunt, ipsi autem iurauerunt quod nobis et nostris heredibus fideliter seruire tenebuntur utpote alter fidelis baro noster, nec ymquam contra nos

aut nostros heredes facient uel facere attemptabunt, si autem aliquis (aliquid) contra nos aut nostros fideles fecerint, tune debent esse periurri exleges et infames ab omnibus reputari. Restituent nobis et resignabunt ad manus nostras castra nostra. S. et R. que olim eis pater noster ad custodiendum commiserat, ita quod nulla resignacione ipsorum inducent aliquatenus tarditatem, promittimus presenti scripto vniuersis et singulis castellanis in prefatis castris nune residentibus, quod nos promittemus eos possidere pacífice omnia illa de quibus probare poterint inre terre, quod concessa eis fuerit a patre olim nostro memorie recolende; ad hoc promittimus eisdem fratribus, quod si quis eos uel aliquem ex eis nobis accusauerit quod ipsis hoc rescruabimus, et de hoc quod eis imponetur per ipsos accusatores se secundum regni consuetudinem expurgabunt. Datum etc.

LXXII. Item alia forma de eodem. W. dei gracia etc. Verborum series animum non segnitum sic irritat, quin frequenter aduersus aliquos racio odium concipiat et rancorem, quod uel quem, verbis, vel quocumque alio modo conceperamus aduersus barones et nobiles nostros. P. et T. de cordis nostri penetrabilibus penitus abolentes, restituimus eos nostre gratie fauorabiliter et benigne, promittentes eis bona fide, quod ipsos viriliter et singulariter in sinu nostri fauoris et gratie ut regem suos decet subditos fouebimus et curabimus gubernare, nec eos uel aliquem ex eis captinabimus uel offendemus sine iusta causa, absque iure consuctudine regni nostri et iudicio precedente. Quod si forte predicta non scruauerimus prout superius denotantur et tune violatores nostre fidei haberi volumus et correccioni domini et patris nostri domini R. Romanorum regis, semper augusti et successorum eius in eodem regno volumus humiliter subiacere. Datum etc.

LXXIII. Item alia forma de eodem. Nos W. etc. notum fieri volumus vniuersis tenorem presencium inspecturis, quod nos delinquentibus parcere reputantes decencius quam punire, N. omnem culpam quam incidit nostra et terrigenarum Moravie bona spoliando, post obitum quondam O. illustris regis Boemie patris nostri memorie recolende tam pro parte nostra quam omnium terrigenarum Moravie, remittimus, ipsumque absoluimus ab eadem, volentes ut pro dampnis seu spolijs per eundem. N. vsque ad kalendas augusti proxime preteritas cuicumque irrogatis, nullus eundem N. citare uel ad

indicium andeat enocare, ita tamen si idem N. ab huiusmodi grauaminibus et spolijs cessauerit de cetero vt promisit. In cuius rei testimonium etc.

## De citationibus Iudicis secularis.

LXXIV. Sic dux citat aliquem. A. dei gracia talis dux, graciam suam et omne honum. Sua nobis N. detulit querela, quod eum indebite aggrauasti, vel quod ei in tanta pecunie quantitate persoluenda es obligatus, quare volumus et firmiter demandamus sub pena rerum, gratieque nostre per obtentum, quod infra duas septimanas cum eodem amicabili composicione componas, vel coram nobis sicut res tuas diligis compareas, cidem ad obiecta quelibet responsurus.

LXXV. Vel sic sub alijs verbis. Volumus et districte precipiendo mandamus, quod sicut indignacionem nostram cupis cuitare, proximo die tali coram nobis compareas, uel presencie nostre te presentes vbicumque fuerimus tali viro responsurus quaeuis ad obiecta.

LXXVI. Sic judex provincialis citat. H. 1) ludex prouincialis tali sculteto, uel ciui, gratiam cum fauore. Ex officio debito nobis per dominum nostrum ducem, nostreque fidei recommisso, quo parati sumus vnicuique diuiti ac pauperi, potenti ac humili facere omnis iustitie complementum, vt fidem seruamus domino nostro, penamque futuram cuitemus, tali viro, qui nobis querimoniam suam obtulit iusticiam facere volentes, volumus et mandamus firmiter et districte, quod tali die coram nobis compareas ad obiecta predicti responsurus.

Sic formantur precepta diversimode.

LXXVII. Preceptum principis pro pecunia ad subditum, ob instantem sollempnitatem habenda. A. dei gra. etc. dilecto sibi magistro fabrice in L. graciam suam etc. ad instantis luius sollempnitatem pascatis, que quanto est maior tanto magis a nostris subditis et fidelibus congruit et debitis honoribus eupimus preueniri. Mandamus igitur tibi firmiter et precise, quatenus infra octo dies post presencium recepcionem M. auri omni semoto dubio nostre camere debeas presentare sicut indignacionem nostram euitare volueris, graciam plenius obtenturus.

<sup>1)</sup> Vielleicht Heinricus de Tybein 1260-1270.

LXXVIII. Preceptum pro collecta. H. dei gracia etc. vniuersis suis militibus, feodalibus, domicellis, seruientibus, aduocatis prouincialibus, et heredibus scultetis, ciuibus scabinis ac iuratis, totique terre gracie plenitudinem et fauoris. Cum secundum terre nostre consuctudinem suis temporibus collectam seu exactionem comuniter omnes nobis dare et soluere debeatis, quam ista vice a vobis requirentes tantum uel tantum de manso quolibet precipimus et mandamus, qua carere nolumus vllo modo, quod tali nostro militi quem ad recipiendum eam constituimus sine omni contradictione presentetis, quandocumque per ipsum fueritis requisiti, alias quicumque contrarius fuerit magnus uel infimus idem miles hona et hereditates ipsius impignorabit auctoritate nostra, precepto districte et mandato, vobis etiam aduocatis precipimus et mandamus quod sicut fauorem nostrum diligitis, et indignacionem perpetuam volueritis euitare, eidem militi nostro cum ad vos venerit in omnibus assistatis consilio et auxilio pro quibuscunque vos habuerit requisitos.

LXXIX. Item precipit ciuibus quod ei subueniant in tanta pecunia. Quia ista vice de tanta summa pecunie multum indigemus rogamus vos quo carere non possumus vllo modo, quod cum eadem pecunia nobis succuratis et vobis aduocatis iniungimus firmiter et districte demandantes vt eandem aput vestros conciues recipiatis animo diligenti nulli parcentes nec aliquid dimittentes.

LXXX. Precipit vt subditi soluant debitum alieui. Conquestus est nobis talis quod tantam pecunie quantitatem sibi soluere deheatis, vnde volumus et firmiter demandamus, quod eandem statim visis presentibus persoluatis, alias vos impignorare faciemus.

LXXXI. Precipit princeps vt subditus exsoluat aliquem a fideiussione alias arrestetur. Conquestus est nobis, famulus noster fidelis talis, quod eum a fideiussione qua tenetur, racione talis viri, iuxta tuarum continenciam literarum, absoluere deneges penitus et recuses, quare tue honestati iniungimus firmiter et districte precise volentes quatenus eundem exsoluas ab eadem fideiussione, excusacione qualibet non obstante, alioquin ad exsolucionem eiusdem fideiussionis, induci te arrestacione bonorum tuorum sine dubio faciemus.

LXXXII. Precipit aduocato quod illos impignoret qui pecnniam non solucrunt quam tenentur. Precipimus

tibi firmiter et districte, quod statim visis presentibus, nullam moram faciens tales, pro nostro debito inpignores, pignora nuncio nostro presentando, talia que bene in iudea possunt obligari.

LXXXIII. Precipit aduocato quod nuncio misso ad partes remotas prouideat de expensis.

LXXXIV. Precipit aduocato uel procuratori quod hospites tales venientes procuret in expensis.

LXXXV. Precipit Iudeo quod pignora redimat. A. dei gracia etc. Zachariae iudeo talis loci gratiam etc. Quia propter quandam necessitatem pignora nostra in tali loco exposuimus pro tanta pecunie quantitate, rogamus et volumus, quo carere non possumus vllo modo, quod statim visis presentibus, eadem pro eadem liberes et aput te serues deligenter, quousque pecuniam memoratam tibi ex pleno persoluamus.

LXXXVI. Item vt Iudeus pecuniam super pignus concedat. Quia necessitate compellimur ita quod tantam pecuniam quam earere ad presens non possumus, habere nos oportet, ideo rogamus te per presentes, quod statim visis presentibus omni mora semota eandem summam pecunie nobis concedas sic facieus, quod per hoe nostrum obtineas fauorem ampliorem, nichilominus pignora nostra que tibi presentantur pro eadem studeas observare, tam diu, quousque totalis pecunia fuerit tibi persoluta. In eoque nobis reddes obsequium satis generosum.

LXXXVII. Precipit ludeo vt militi vsuram relaxet. Quia talis miles noster nobis fidelis et dilectus in articulo maxime necessitatis positus, obligauerat tibi sua pignora pro tanta pecunie quantitate, et super pecuniam capitalem tamen excreuit de vsura, rogamus te per presentes quod si vmquam cupis, vt peticiones tuas effectui manticipantes ad finem pro tuo placito deducamus, candem vsuram cidem militi nostro quantacumque sit causa nostri studeas relaxare.

LXXXVIII. Precipit vt Iu dei cum christianis soluant exaccionem. Quia omnes soluciones quas hactenus ciues nostri fecerunt, vos vna cum ipsis soluere consucuistis, et nunc generalem collectam siue exaccionem posuimus super ciues ad totam terram nostram, a qua nulli penitus sunt exempti, quare volumus et mandamus, quod sine omni excusacione pro cadem collecta detis nobis et soluatis tantam pecunic quantitatem, quam pro nostra maxima vtilitate et commodo convertemus.

De preceptis et commissis pro iusticia facienda super querelis.

LXXXIX. Preceptum vt alicui fiat iusticia super violencia illata. Ueniens ad nostram presenciam talis, humili querimonia sua demonstrauit, quod tales res suas sibi indebite auferentes molestiam per grauamen intulerunt, quare precipimus tibi firmiter demandantes gratie nostre per obtentum, quod ipsius aduersario qui sibi violenciam intulit ad tuam presenciam euocato, ipsi et ablata reddantur integraliter facias omnis iusticie complementum.

XC. Preceptum ut religiosis fiat iusticia super ablacione rerum. Querelam grauem virorum religiosorum nuper accepimus continentem, quod fidelis noster dilectus talis postposito vid. verb. omiss. rebus et bonis in tali villa violenter ablatis, molestijs eosdem effecit et afflixit, et iniurijs multiplicibus tribulauit, super quo postularunt sibi humiliter a nostra celsitudine subueniri, cum igitur gladius corporalis ad hoc sit nobis desuper traditus, vt ecclesias et proprietates ecclesiasticas a persecucionum tyrannide releuemus, fidelitatem tuam de qua presuminus requirimus et rogamus, quatenus super veritate sollercius inquisita, si sic esse comperis iuxta quod superius est expressum, predictis religiosis vice nostra sic promptum super premissis exhibeas iusticie complementum, quod ablatorum restitucione plenaria subsequente, pacifice pacis auctori lescruiant pacis humiles professores, ne super defectu iusticie compellantur ad nos habere refugium vel recursum.

CXI. Item preceptum vt civibus fiat iusticia pro spolia.

XCII. Item preceptum seu commissio communis ut fiat iusticia super possessione terre. H. et R. nupper in nostra presencia constituti nobis grauiter conquerendo monstrauerunt, quod dilecti fideles nostri tales, super quibusdam terre possessionibus et rebus alijs iniuriantur eisdem. Quocirca fidelitatem tuam monemus per presentes, quatenus vice nostra vocatis, qui fuerint euocandi, causaque rite cognita et discussa predictis. N. de prefatis iniuriatoribus exhibeas iusticie complementum, prefatos iniuriatores ad faciendum eisdem iusticiam super hijs in quibus cos reos esse comperis efficaciter inducendo.

XCIII. Item preceptum generale super quacumque cansa.

XCIV. Item similis forma.

XCV. Item preceptum ut alicui fiat iusticia super hereditate. Querelam grauem nostrorum fidelium talium nuper accepimus continentem, quod cum super hereditate eorum paterna in quo de iure ipsorum funiculi ceciderunt non leuem eis irroges et eisdem indebite denegas exhibere, quod debitum eis hereditarie successionis inpendit, hinc est quod sinceritatem tuam, affectuose rogamus, nichilominus districte precipiendo mandantes, quatenus ipsis super premissis, tam prompte iusticie plenitudinem studeas impertiri, quod non cogantur deinceps super defectu huiusmodi habere recursum ad tribunal regie maiestatis, et nos proinde tibi, si regiam via processeris, non declinans ad dextrum vel sinistrum ad speciales grates et gratias obligemur.

De querelis super diversis molestijs.

XCVI. Sie principes conqueri possunt pape de confusione ipsis illata per talem principem qui repudiauit sororem ipsorum a thoro matrimoniali repellendo, pluraque mala alia committendo, ipsum ut sua potestate ad recipiendam eam compellat. Sanctissimo in christo patri etc. Rerum eternarum primus fabricator et conditor ad laudem et potenciam maiestatis sue creata cum propria mensura pro loco certisque institutionibus temporum renolubilem cursum premeciens et mensuris nature legis fasciculum, cuius examen staturamque iusto pondere premetitam non licet vlli rei create transgredi, tribuebat, caute prouide, legaliterque antiqui federis seu promissi non immemor, quod promiserat et pepigerat sanctis patribus Ysaac et Jacob terre videlicet desiderabilis dulcedinem lacte et melle opulentam, effectui mancipando, dum verbum inearnatum filium suum vnigenitum pro redempeione humani generis voluit vtpote decreuerat ab eterno ante mundi constitucionem in incerto, gyro elementorum serie se volente hostiam viuam puram agnum immaculatum immolari summe clemencie opus et inenarrabilis glorie perficiens, studuit prouide, policita large et hylariter dans et benigne et caute, vt homo formatus ad eius similitudinem nec perciperet nec sentiret noxias per mille artifices irrogatas clam et occulte, vt prouidum gubernatorem senciens et prenoscens, veluti nanis erratica fluctivagis in procellis non erraret et eius iugum suave

onusque leue gestaret, habens legis infrenatus, et disposuit ac elegit gubernatorem dominum et rectorem, vosque preficiens eximiumque zelatorem pacis et doctorem veritatis, cuius interest destruenda destruere, edificanda edificare, et edificata firmis nexibus et indissolubilibus nodis solidare, cum igitur omnipotentis dei prouidencia disponente cuius astucie nichil in humani generis inuencionibus valet contrariari (et) refragari, ex alto intencionis sue sit, primus ordo nexus, scilicet matrimonialis consecratus, tam mistice sanctionis, dominus talis dux, immemor salutis proprie presumptuose preconcepit timore dei postposito, ruborem humanum per duriciem sui cordis abiciens, sororem nostram karissimam repudiauit, ex eo efficiens se matrimonialis thori violatorem ac contemptorem, non in modicum vituperium nostrum tociusque gentis Polonie obprobrium sempiternum, num talis, tam magni et primi nephandus violator, et iam fere christiane religionis spretor et contemptor vt liquet, qui nec reuerendum patrem nostrum spiritualem talem episcopum reueritus, aliquot annis de suo episcopatu amouit, veros rectores insuper Ecclesiarum de Parochijs eliminauit, lupos rapaces immo predones animarum in beneficijs collocando, et talia multa contra fidem perpetrauit, meretur nomine christiano nuncupari, absit, pertinacia etenim tam grandis verecunda et molesta, exosum ipsum effecit cunctis militantibus sub fide christiana, itaque multos ledet desperacio si fert in punitam, magnaque commisit et de die in diem augens suam maliciam maiora horum committit quam scripto exprimere nec lingue velocitate celerrima ymquam aliquis potest plenarie recitare. O pie pater clemens et benigne post creatorem mundi huius auchora spei tocius christianitatis, exurgat vestra dilectio paternalis petimus voce elamosi cordis, quouis ex affectu compatimini condolentes nobis de nostra confusione quam ab eodem principe sumus perpessi et adhuc sustinemus, de vestra fauoris benignitate ac dilectionis sinceritate immensa, fiduciam plenariam gerentes humiliare dignemini per vestram potenciam memoratum ducem, vxorem suam nostram dilectam sororem ut recipiat compellentes, vsque nunc sustinuimus, nec eum in aliquo molestauimus iudicium vestrum iustissimum immo salutare subsidium prestolantes, hoc quod non credimus si nobis deesse videbitur magis sustinere nec super sedere possumus sed confusionem per eum nobis et nostris posteris totique genti Polonie generatam suffocabinus, et hostili gladio prosternentes contra ipsum non

tantum christianorum brachium verum et gentes quoscumque poterimus conducemus, vobis tamen vestreque tuicioni ac gracie speciali nos subicinus, et recommendamus, nam non regibus nec vllis principibus, sed solum vestre subiccti summus dicioni cuius auxilium exoptamus, moramque non faciatis, que periculo est, cum ingenti dampno rerum et personarum.

XCVII. Item eadem materia sub alijs verbis. Diuina miseracione prouidente, ac sacro sancte sedis Romane, cui soli tenemur obedientiam nullius prorsus principis subiecti dicioni, freti habundantissimis suffragijs, pacemque seu tranquillitatem quam a nostris progenitoribus consueuimus, nemine nos molestante vsque nune pacifici et commodi fuimus, domino altissimo gratiarum vberrimas referentes acciones, porro sathan zizaniam semper super seminans tritico, de bono pacis nobis inuidit, que contra nos exaggeratus pro vna parte fomite discordie, et talem principem ex altera graui vulnere vulnerauit. Cuius rei causam totalem excelse dominacioni vestre pater sanctissime presentibus duximus referendam, pater noster dux talis felicis rememorationis velut homo pacis et quietis, eum vnica prole filia sua nobis adhue positis in etate iuuenili, que in actibus discrecionis non maturam se prebebat, volens perpetue amicicie fedus inter nos et talem principem ordinare eandem filiam quamquam tenellam nec bene nubilem, memorato principi matrimonialiter copulauit, nupcias secundum morem et consuetudinem terre nostre celebrando, in quibus presentialiter affuit venerabilis pater noster talis episcopus qui easdem secundum sanctiones et preceptum canonicum rite iuste et rationabiliter confirmauit. Sed proch dolor penitus nos et omnes nostros penitebit prefatas nupcias fuisse cum tanta sollempnitate dilectione ac fauoris benignitate fuisse celebratas. Nam patre nostro predilecto de curriculo vite presentis sublato, memoratus dux, salutis proprie inmemor dei timore postposito ruboris maculas non perhorrescens prefatam sororem nostram tamquam scortum reputans, more paganico matrimonium violando, pro quo a tota christianitate deheret excludi omnimode si vestra paternitas dolorem nostrum et turbacionem perhennem intelligeret, repudiauit, in tocius nostre lingue Polonice preiudicium non modicum perpetuam confusionem et grauamen. Audiat ergo vestra immensa dilectio pater sancte vocem querulam et lamentabiles querimonias, dignetur fauorabilibus auribus et placidis auscultare, faciens quod

petimus pure propter deum vt sepefatus princeps, deum habens pre oculis, coniugem suam recipiat in pristinam dilectionem, sincerum et fauorem. Nosque pro eo quamuis de iure tenemur beneplacitis vestris humiliter acclinari magis parati erimus, si precum nostrarum libamina vobis porrecta effectum sorcientur, locumque exaudicionis meruerint obtinere etc.

XCVIII. Soror conqueritur dom. pape super discordiam sibi motam per sororem. In anxietate spiritus et cordis amaritudine vestris auribus dolorosa referimus, et materiam cogimur exponere dolorosam, nostri claustrum pectoris nuper ab intimis turbante mesticia et serenitate animi quadam meroris caligine nubilante. Quia ecce quod non sine doloris aculeo referimus et effusione signamus lacrimarum, domina et soror nostra beatrix, inimico humani generis suggerente, nostris non exigentibus meritis nos non desinit continue litis discidio impugnare, quantis enim persecutionum molestijs, eadem soror nos nuper exacerbauerit, quibus angustiarum mordacibus aculeis, quibus contumelijs nos exprobarit, et exacuerit contra nos blasphemijs linguam suam, vestre sanctitati ad plenum describere non possumus, nec doctiloque lingue facundia enarrarc. Quia igitur vestre sanctitatis deuocio est nobis turris fortitudinis et presidium singulare, ad vestre in quam confidimus et speramus pietatis elemenciam huiusmodi grauaminia duximus deducenda in domino humiliter et deuote exorantes, quatenus, vestre opis subsidio a conviciorum inpulsibus et frequentibus iurgiorum insultibus defensari actenus valeamus, intercipientes celeriter proteruientis sororis in effabilem pertinaciam, taliter, vt nos vlterius, ob vestre deuocionis reuerenciam turbare ac molestare non presumat, alioquin ad eiusdem sororis inmoderatam rebellionis et superbie prestanciam, consilium et auxilium serenissimi domini nostri regis talis, inuocare contingerit refrenandam.

XCIX. Religiosi conquerentes principi quantas turbaciones sint passi in sua absencia, ipsum suscipiunt. Quanto exultacionis gaudio, quantoque applausu gaudij perfusa sint intrinseca mentis nostre, postquam fame eloquio preconantis que altissimis laudibus effert nomeu vestrum, et regalis preeminencie magestate veraciter intelleximus, quod Pragam venire debeatis vestri regni solium gubernantes, nec calamus sua posset designare industria, nec doctiloque lingue facundia enarrare. Spe-

ramus enim ex regali vestra presencia, quod diuine memorie exuberans plenitudo que de influentia sue bonitatis donaria munificentia vnicuique impertitur, nostre tribulacionis inmemor esse non debeat, dum ex vestro aduentu nullius hesitacionis stimulis agitati firmiter speremus, quod vestre serenitatis magnificencia, de nostrarum angustiarum multimodis pressuris, quas ob vestram patimur et passi sumus absenciam, animum gerere debeat conpassiuum, nos et cenobium nostrum, quod ad presens multimode pestifere paupertatis sareina demolitur, largifluis donacionum subsidijs confouendo, cum autem de qualibet persona que nobis et nostro cenobio violenciam inferre nitatur, debeamus coram regie maiestatis culmine querulari, vt regalis censura iudicij violencie metam imponat, et habenis iusticie excessus refrenet noxios superborum, vestre serenitatis magnificencie non sine mentis amaritudine referimus in plenitudine lacrimarum conquerentes, quod talis etc.

C. Item querela capituli ad principem super incommodis illatis ecclesie ipsorum¹). Serenissimo domino ete. Decanus etc. dierum longitudinem cum glorie ac exultacionis augmento, innouatur quasi iugiter matris nostre sancte aquilegiensis ecclesie dolor et noster, ex eo quod nondum cicatricibus antiquis obductis, plage sibi crudeles, eo durius, eo profundius, quo recencius inferatur, et dum expectaret consolacionis optate remedia, desolacionis incommoda et confusionis perpetue cogitur prochdolor amara sentire. Ita quod non concedatur ei ad tempus uel ad horam modicam respirare. Sane post flebilem obitum recolende memorie domini nostri G.2) patriarche, quem sub amaritudinis multe memoria deflere compellimur, placuit vestre reuerencie ad nostrarum supplicacionum instanciam ecclesiam ipsam cum tidelibus et iuribus ac honoribus suis generose ac pie suscipere sub vestre protectionis clipco et tutela per quod ecclesia eadem pro firmo sperauit et credidit, a tribulationum tumultu resurgere et ad necessarie quietis partum de tempestatum naufragio peruenire. Sed ecce quod dolentes et inuiti referimus, fluctibus continue turbacionis inuoluitur, et inter vndosas procellas fere desperata cogitur naufragari, dum vir nobilis. Al. comes Goricie

<sup>1) 1269</sup> zwischen 8. und 23. September.

<sup>2)</sup> Gregor de Montelongo † 1269.

qui dictam ecclesiam velut matrem et dominam cunctis deberet honoribus reuereri, tamquam surculus de radicis amaritudine pullulans et vermis insatiabilis ipsius ecclesic interiora corrodens specialiter postquam maiestas regia sub suo tutamine suscepit ecclesiam memoratam, possessiones bona iura ipsius ecelesic, que idem dominus patriarcha tempore sui obitus prout est publicum in sua tenuit et habuit potestate in diversis locis prout voluit, occupauit, asserons publice se de vestra conscientia hoc fecisse, et habere a vestra gratia speciali, quod quidem credere nolumus nec valemus cum nunquam in nostro possit cadere animo, quod regalis excellencia iura ipsius ecclesie sub fauoris sui presidio minui paciatur, sed pocius procuret augeri, cuius pretextu etiam alij plures alia loca et bona ecclesie predicte indebite occupauerint et detinent occupata. Necnon prouidum et discretum magistrum H. prepositum venerabilem vicedominum patriarchatus aquilegiensis vestrum in foro Julij vicarium generalem, cuius antecessores existentes in uice-dominatus officio licet respectu ipsius forent in publico velut puluis exiguus bona omnia predicta viriliter defenderunt, precum instantia et solicitudinum studijs inducere possumus, vt dictum comitem et alios ob huiusmodi detencionibus resilire et ad restitucionem compellant ipsorum nosque occasione sue dissimulacionis et paciencie, pro reuerencia . . . . nominis vestri et honoris, precedere non eligimus ad defensionem virium1), predictorum que de die in diem dampnabiliter dispenduntur, quantumcunque doleamus ex corde, quod dietus comes et alij per hoc nomen vestrum grauiter inhonorant, verum quia ecclesia memorata post deum nullum nisi vos defensorem habet ad presens, et in maiestatis vestre potestate fingitur anchora sue spei, ecce cum eadem lacrimabiliter inplorante, nos fideles eius et filij deuotissime supplicamus; quatenus providentes si placeat, honori vestro regio specialiter in hac parte, sepedietam ecclesiam de vestre defensionis clipco confidentem, non permittentes sie dampnabiliter omnino subiungi, memorato vicario vestro, dare dignemini speciabilibus literis in mandatis, vt bona iura possessiones quascumque, et vbieumque dieta ecclesia in sua tenuit tempore obitus dicti domini G. patriarche, possedit et habuit potestate ad ius et proprietatem ipsius ecclesie reuocare, non

<sup>1)</sup> sic. (wahrscheinlich inrimm).

differat, contra illicitos detentores ipsius, cum vestri fauoris auxilio si necessarie fuerit processurus, alioquin reliquias que de pannosis et intimis vestibus ipsius ecclesie remanserunt si paulisper occupari continget, quod ipsa cum multorum obprobrio et eius confusione perpetua se prorsus senciet denudatam, licet vilis status terre fori Julij per gratiam dei et vestram salubri tranquillitate gaudeat et quiete, sepefati magistri, H. diligentia et studio procurante. Datum etc.

CI. Item guerela super ablacione rerum et captiuitate. Ad magnitudinis vestre prestantiam, querelam grauem nuper ex parte talis ciuis, pro quo etiam dominus noster dux talis specialiter scripsit, acceptam deducimus continentem, quod eum ipse pro suis negacionibus prope ciuitatem vestram talem securum se putaret incedere, quidam predones rebus et bonis ipsius violenter ablatis, eundem ad sua domicilia seu municiones mancipatum adduxissent, adhuc sub carcerali custodia captiuum retinentes quo circa magnificencie vestre gratiam pro ipso et cum ipso petimus, omni quo possumus studio et affectu fiducialiter exorantes, quatenus; vt dietus ciuis ab huiusmodi captiuitate soluatur, restitutione ablatorum subsequente intuitu iusticie, quam diligere ac sequi in omnibus vestra solet sublimitas, et ex industria nobilis modestie quodammodo adhoe tenetur, misericorditer dignemini sollicitari. Ita quod exinde apud deum et homines, dignis mereamini commendari laudibus, et dictus dominus noster dux constantis fidelitatis et fidelis constancie obsequia condignis prosequatur refribucionibus, nosque reddamur vobis ad queuis beneplacita et mandata specialiter obligati. Datum etc.

CII. Sie vidue et pupilli querelas ad principem deferunt.

CIII. Pro violencia hominibus illata, eos spoliando.

CIV. Sic prelatus scribit infeodato ab ecclesia sua vt subditos suos non molestet et ablata restituat. Ch. dei gracia etc. cum sincere dileccionis affectu plenitudinem omnis boni. Vestre nobilitati insinuamus grauiter conquerendo quod quidam ex vestris subditis et fautoribns de tali loco nostris subditis seu hominibus circa castrum nostrum tale in villis et alibi certumquamque morantibus diuersas molestias seu iniurias inferunt et hactenus intulerunt, ipsis res et bona sua temere auferendo. Quapropter vestram nobilitatem quantum possumus rogitamus, quatenus dictos

vestros subditos et fautores, in fide qua nobis et ecclesie nostre tenemini ad hoc efficaciter inducatis, vt ab huiusmodi molestacionibus et iniurijs deinceps prorsus desistant, et ablata nostris hominibus restituant et assignent, vt in hoc vestram nobilitatem et fidelitatem recommendatam specialiter habeamus.

Litere petitorie recommendationes, seu promotoric pro beneficiis et alijs rebus, et receptiones in fauorem, et de statu amicorum et gratiarum acciones.

CV. Petitio ad papam pro aliquo casu discuciendo. Beatissimo ac pijssimo domino ac patri sacrosancte Romane ac vniuersalis ecclesie summo pontifici etc. Juxta Romanorum decreta pontificum omnis ambiguitas questionum Romane ecclesie velut capiti est deferenda. Quapropter id dubietatis quod nuper apud nos cernitur accidisse apostolicis duximus auribus intimare, eum quedam nobilis clam concepit et peperit infantem masculinum et verecundie rubore perfusa, ipsum cuidam mulicri ante valuam ecclesie exponendum recommisit, quem alia matrona petens ecclesiam orationis causa comperit, et misericordia mota ipsum ad hospicium conferendo tamquam proprium conuocauit, donec tempore debito illum literis tradidit edocendo, qui bone indolis adolescens, bonis moribus adornatus, per singulos gradus ordinum ascendendo, tandem prespiterium est adeptus. Tempore vero succedenti dum ab hae vita emigrasset, venit muliercula que ante portas ipsum ecclesie collocarat, absque regeneracionis lauacro, cundem recessisse recitabat, de cuius anime saluacione dissidentes sententie sunt exorte. Alii namque cum in fide catholica accesserit ipsum aiunt esse saluatum, reliqui vero propter peccatum originale sibi celestis hostium fore patrie asserunt interclusum, propter ewangelicam sententiam sic dicentem, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu non introibit regnum celorum, vnde vestre paternitatis clemenciam deprecamur, quatenus auctoritate apostolica rescripti nos dignemini informare uel confirmare, quod in hoc apta ratione minus sapientibus possimus demonstrare.

CVI. Rescriptum. Quia scrupulosis vestris questionibus nos fide vestra prudencia gratulamur consulere studijs, vobis super ambigua questione nobis vestris literis declarata breuiter respondemus, presbiterum quem sine baptismatis vnda extremum diem

elausisse nobis intimastis, cum in fide christiana et confessione pura extitisse congnoscatur celestis patrie gaudijs perfrui sanctorum auctoritate patrum comprobamur, inquit enim beatus Augustinus in libro de ciuitate dei baptismum invisibiliter in hunc operari quem non contemptus religionis, sed terminus necessitatis exclusit. Sedatis igitur altercacionibus prenotati patris sententiam ratam consulimus teneatis, et per ipsam vobis plebem commissam in viam veritatis dirigatis.

CVII. Episcopus offert pape nouellam cionem alicuius monasterii, quemdam ordinem commendat'). Sancta religio celestis pulcritudinis ymagine se conformans illud alaeriter agit in terris quod angelos exercere congnoscit in celis ludens in dei laudibus, et tam mencium quam vocum dulci modulo iubilando, dumque per paupertatem voluntariam a se mundum et mundana libenter abdicat dumque per castitatem angelicam se super carnem et ea que carnis sunt potenter eleuat, dumque ponendo homines supra capita sua proprie voluntatis motus obedientie subieccione coartat, apparet quod observatores eius non ambulant cum animalibus gradientibus super terram sed pocius amirante propheta. volant vt nubes per aera penis virtutum et contemplacionis desiderijs subleuati. Hine est quod frangiles homines sed celesti conuersacione sublimes congregantur in vnum, prodeunt in altum, de nouo erecta monasteria altaria diuina consurgunt, augetur deuocio, dilatatur numerus deuotorum, cum illi tamquam vera mundi luminaria scintillas exemplares emittunt, famam spargunt aromaticam suauitatem superne patrie quadam pregustacione amoris intimi proferentem. Hac igitur nos suaui inuitacione ac salubri imitacione prorsus inducti, locum nostre diocesis, qui nune Egelcell dicitur aptum esse credentes pro monasterio construendo primo ecclesiam ibi sitam que nune Egelhartcell vulgariter vocatur, a iurisdictione nostra et Pataviensis ecclesie tam quo ad legem diocesanam, quam quo ad legem iurisdictionis omnino absoluimus et in perpetuum exemimus, eum suis capellis decimis et alijs attinentijs quibuscumque, eapituli nostri benigno accedente consensu ipsamque ecclesiam omni libertate potiri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bernhard von Prambach, Bischof von Passau, empfiehlt dem Papste Engelhartszell. 1293; von Bonifaz VIII, bestätigt 1296.

Fontes etc. VI.

volentes qua cysterciensis ordinis monasteria perfruuntur. Offerentes oblacione sollempni eandem memorato ordini et incorporari procurantes eidem iure filiationis monasterio de Wilhering subici nouellam nostram plantacionem, ordinauimus ipsam de cetero de consilio ac regimine secundum statuta cysterciensis ordinis gubernandam, ad quod tamen in illo loco construendum nos mouerunt cause alie rationabiles et motiue, quia eum in illis partibus frequenter fuerint et sint adinuicem discordantes speramus quod ingredientibus ad locum illum veris filijs vere pacis super eum pax domini de cetero requiescat, ad hec ascendentibus versus Patauiam, nec per longam vie distanciam, hoc est inter Ewerding et Patauiam, nec honesti viri aliquid invenerunt hospicium, nec pauperes receptaculum aut corporis alimentum, siegue dieta illa nimis existerent honerosa salubre preuidimus velut in medio spatio itineris habitaculum dei fieri, vbi possent fatigatos transeuntium declinari. Erit etiam fauente domino in illo sanctissimo amabilis et pia karissimorum fratrum nostrorum canonicorum scilicet Patauiensis ecclesie consolacio, dum quandoque mundanis ad tempus vacare volunt fatigacionibus, aut etiam in aere salubri extra murorum ambitum forsitan iocundari quod ibi et sancte religionis habebunt copiam, et recreacio corporalis eis non denegabitur a dei ministris, qui vbique in suis monasterijs omni affluunt caritate immo duplici benedictione dulcorabitur illie eorum habitacio. dum et cibo reficiuntur corpora et corda gaudio infunduntur, considerantibus eis sie nouellam plantulam vigorem virtutis, virtutemque vigoris accepit, fauente domino pululasse, quatenus aput eam sie de liberalitatis gratia et inueniatur refeccio copiosa. Tune in vinea sua inuenient fructum vberem, fructum visu pulcrum, auditu delectabilem, gusto suauem, consurgente sub eorem conspectibus scala illa iacob que de terra eleuatur in celum, portans nimirum vota hominum in celos et gratiam de celis hominibus reportando. Nec ammodo timere poterunt, quod eis quiescentibus vice ipsorum fratres celle angelice velut astra matutina et tamquam filij dei iubilare non desinent, sicque in predicta plantacione nouella ecclesia Patauiensis filios eterne deuocionis habebit, qui pro ca die ac nocte non tacebunt nomen domini collaudare. Quamuis autem canon permittat episcopis ut pro monasterijs de nouo fundandis possint canonicam id est quinquagesimam inpendere porcionem, nos tamen sancte Patauiensis ecclesie rebus inmobilibus parcere cupientes et ad diminucionem earum extendere manus nostras. prememoratam nostram fundacionem in Engeleell de patrimonio proprio quod ad nos ex paterna et materna successione descendit et alijs bonis per nos ex causa compositionis aut alijs iustis modis ac titulis acquisitis sine omni lesione inmobilium kathedralis ecclesie necessitatibus fundacioni iam diete intendimus fauente domino sufficienter ac liberaliter prouidere.

CVIII. Consensus canonicorum super eadem plantacione nouella, cum oblacione parochie. Recogitantes nos hic ciuitatem non habere manentem sed expectare illam futuram, scilicet de qua gloriosa dicta sunt, cuius omnes incole sunt quieti, in qua facies in inbilo videtur, vbi cantant sancti canticum leticie ac iugis resonat iubilacio et vox laudis, confidimus in domino nos eo felicius inter illa beata milia letancium recipi et conscribi quanto deuocius diuini cultus preconia procurabimus in hoc peregrinacionis habitaculo dilatari. Cum igitur reuerendus in ehristo pater et dominus noster talis episcopus salubre propositum concepit ad honorem virginis gloriose Marie in loco qui Eng(elhartszell) dicitur, monasterium cysterciensis ordinis de nouo fundandi, nos eius religioso proposito cupientes adesse cooperacione fideli, ecclesiam parochialem ipsius loci eidem nouelle plantacioni quantum in nobis est damus et offerimus, et vt ipse dominus noster episcopus eam sue fundacioni applicet ac pleno iure subiciat liberaliter consentimus, sie vt si fratres conuentum faciant eorum vsibus deseruiat, et lege tam diocesana quam inrisdictionis exemptus libertate cysterciensis ordinis cum suis capellis ac pertinentijs omnibus perfruatur.

CIX. Item apostolico vt nunciorum audiat relationes super excusacione innocentie. Sanctissimo in christo patri etc. Girum celi sola circuens et profundum abyssi penetrans fluctusque maris diuina sapientia perambulans, vacante olim sede apostolica, cum omnibus querens non inueniret columbina eiusdem simplicitas, vbi requiesceret pes illius tandem super vos tunc in hereditate domini, videlicet in transmarinis terre sancte limitibus o commorantem tamquam super humilem et quietum ac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Theobald, Erzdiakon von Lüttich, wurde während seines Aufenthaltes in Palästina am 1. September 1271 zur päpstlichen Würde berufen. Er nahm den Namen Gregor X. an und wurde am 27. März 1272 geweiht; stirbt 1276.

trementem sermones ipsius creata (sic) ab inicio requieuit, virentemque laudabilem ae famosam conversacionem vestram velut in archa, non sine tedio tante more positis reuerendis in christo patribus sacrosancte Romane ecclesie cardinalibus, vtpote ramum virentis oliue ad vesperam portauit, reportauit in omni gente et populo christiano primatum vobis tamquam electo e milibus imponendo, oliuam igitur vberem pinguem fructiferam speciosam in domo immo super domum domini constitutam, sanctitatem vestram, tanta excipimus reuerencia, tanto fauore diligimus, tanto reveremur honore, quanto cercius estimamus, quod modernis temporibus non ascendit quisquam summi pontificatus ad apicem, de cuius regimine salutari per orbem terrarum spes generaliter et habundancior ab omnibus fiducia gereretur, quod sine accepcione personarum sit vniuerse gregis vestre prouidencia, contemplacionis invigilet circumspecte, sicut inscrutabilis est diuini consilij altitudo, sortiri vos locum et nomen voluit vigilantis, Sanctitati igitur vestre nos humilem filium ac deuotum sancte ecclesie offerentes, rogamus suppliciter et obnixe, quatenus nos inter vestros et sancte ecclesie Romane deuotos filios reponatis, et si forte quod non optamus fatentis vestris auribus quidquam deuocioni et subieccioni contrarium malorum fuerit insinuatione suggestum, hoc non ex fonte veritatis et iusticie, sed ex odij fomite procedere congnoscatis, presertim cum discrecione virorum timencium dominum et honorabilium et religiosorum sub quorum sumus manibus educati constet liquidius, nos nichil ymquam egisse in opere vel consilio fore conatos quod merito possit sedi apostolice displicere, vnde etiam super amaritudine mortis karissimi quondam Ch. nepotis nostri cor nostrum non poterit respirare nisi per vestre paternitatis consolatoriam dulcedinem et apostolice benignitatis elemenciam releuetur, que sola nouit et potest tantorum conferre solatia lamentorum, si maternis nos vberibus amplexata dignetur vt filium confouere, nostrumque statum inter ceteros Romani imperij electores1) paterna benedictione dirigere et petitiones nostras a licito et honesto nullo modo discrepantes effectum prosequentem complere nec accomodare de facili audientiam relatibus emulorum. Super quibus plenius proponendis ad presenciam sanctitatis vestre exhibitores presencium tales duximus destinandos, petentes humiliter ac deuote, vt ipsorum

<sup>1)</sup> Johann II. von Brandenburg. (?) hatte einen Neffen Conrad.

relatibus aures beniuolas et gratum fauorem dignemini adhibere Datum etc.

CX. Item ad apostolicum nouiter electum, excusacio innocencie, cum recommendatione. Sanctissimo etc. Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a patre luminum, qui non secundum merita singulorum sed secundum sue gratie disposicionem congrua vtique dona distribuens, vos solum e multis, veluti vnigeniti filij sui vicarium emeritum, ad alme matris ecclesie gregem gubernandum dedit in pastorem, sub cuius felici dextera ipsa suauiter amplexata, repertoque quem quesiuit anxia vinea domini Sabaoth, viciorum purgata sentibus, et virtutum plantata palmitibus, germinet fructus salutiferos et caucat a nociuis. Vos siquidem quia in petra veritatis et iusticie firmissime persistere comprobamini, censetur reuera non indignum quemlibet in apostolice dignitatis vestre audiencia, ea que ex odij fomite prodire dinoscuntur refellere, ae ea que ex fonte veritatis et iusticie procedunt propalare. Verum cum Religiosi viri tales, in prouincia tali, aput celebris memorie dominum Johannem olim papam XXII dum predecessorem vestrum sinistre ac detractorie in sua fama laudabili fuerint vt plurimum denigrati, videlicet quod nonnulli fratrum eorundem et specialiter electus ipsorum pro ministro prouinciali non fuisset, eidem domino Johanni fidelis reuerentia debita et condigna, super quo sanctitati vestre, cui me humilem filium offerens et deuotum, cupio in huiusmodi accusacione contraria, eam quam sentio et nosco, edere veritatem, certissimum protestando quod talis morbida et scandalosa rebellio, in fratribus dicte provincie hactenus meis temporibus nunquam reperta extitit, nec adhuc vllatenus reperitur, quare eosdem fratres de premissis veraciter excuso, humiliter obseerans, quatenus de largiflua vestre pietatis habundancia, ipsos tamquam innocentes seu insontes habere dignemini penitus excusatos. Nam ex familiaritate quam ad ipsum ordinem in illis partibus iam dudum contraxi, nequaquam talis rebellionis insolencia meam potuisset notitiam latitasse. Datum etc.

CXI. Item ad prelatum nouiter electum sic scribitur. Venerabili in christo patri etc. suscepti regiminis felicem progressum et exitum cum salute. Gloria in excelsis deo, cuius prouidencia et dispositione, talis ecclesia sue viduitatis merore deposito, vos tamquam sponsum nouum, ad sui gubernacionem confor-

men et ydoneum se gaudet inuenisse, qui in ea fructus germinet salutiferos et caueat a nociuis. De quo et nos reuera in mente nostra vehementem et inmensam concipientes leticiam, ex intimis peroptamus, vobis in noui suscepcione regiminis, accrescere laudem gloriam et honorem in hac vita et perhenni. Quidquid sumus et possumus vestris semper specialissime nutibus exponendo. Datum etc.

CXII. Ad papam pro absolucione homicidij. Sanetissimo etc. Lator presencium instigante humani generis inimico layeale homicidium perpetrauit, vude ipsum vestre sanctitati transmitto petens humiliter, et deuote quatenus iniunctis sibi penitentijs salutaribus ipsum a tali reatu misericorditer absoluatis. Datum etc.

CXIII. Rescriptum. Auctoritate michi a sanctissimo etc. tradita et commissa.. exhibitorem presencium vere confessum et contritum iniuncta sibi penitentia salutari, vobis recommitto, et ecclesie introitu restituto, absolutum sub hac forma fidelicet, quod idem et sextus amicorum suorum (sic), nudus capite, discalciatus, et discinctus sine palio sola tunica contentus, cum ad propria venerit circa ecclesiam processionaliter incedat, per vnum annum proximum quolibet mense vnam feriam sextam, et vigilias beate virginis in pane et aqua et septem annis sequentibus ferias sextas iciunet more solito et consueto, alijs insuper penitentijs sibi datis quibus suam duxi conscientiam onerandam. Datum etc.

CXIV. Sic formantur peticiones pro beneficijs Ecclesiasticis adipiscendis, et primo intercessio ad papam pro beneficio. Sanctissimo etc. Sicut boni operis fructum sibi comparat, qui deuotis suffragijs, vt prouideatur emeritis elaborat, ita graui semet ipsum afficit dampnacione qui intercedens laborat de certa scientia pro indignis, rectum igitur in huiusmodi accionibus iudicium est habendum, huius igitur pater sanctissime conscientie non ignarus, ad vestre sanctitatis gratiam recurrendo, oro, et supplico precibus humilibus et profusis, quatenus. M. clerico et presbitero capellano meo dilecto, cui nondum de beneficio ecclesiastico, quantum ipsius condeceret merita probitatis, dinoscitur esse prouisum de largiflua vestre habundancia pietatis gratiam ampliorem in provisione ecclesiastici beneficii, facere dignemini, retribucionis perpetue ob amorem, vt hic cui preclare vite merita suffragantur, a pijssima vestra plenitudine potestatis, ad melioris loci beneficium attollatur, ipsum enim, coram vestra beatitudine clericalis officij amministracionibus

censeo et reuera profiteor non indignum, cum omnis sua etas ab annis puerilibus vsque ad perfectiora sua tempora pro bonorum morum et ecclesiastice discipline stipendia cucurrisset, et omnis sua prior vita laudabiliter sibi prebeat testimonium probitatis.

CXV. Canonici referent gratiarum acciones apostolico quod eis prouidit de sollempni viro in prelatum. Sanctissimo etc. Bonorum auctori inherentes, et pro bono meljus reddentes, ne ingratitudinis vicium in nobis notabiliter reprehendatur, vestre magnifice sanctitati et prouide paternitati ut filij deuoti humiliter regraciamur, quod filie vestre Pragensi ecclesie dignatus estis de persona vdonea instinctu sancti spiritus et gratia prouidere, scilicet presbitero M. capellanie vestre hostiario, canonicatum et prebendam, quam quomlam talis in eadem nostra Pragensi ecclesia obtinuit, conferentes de gratia speciali, nos vt filij vestri humiles et denoti, vestris preceptis et mandatis, vt ex debito et iure tenemur obedientes, dominum P. talem canonicum nostrum procuratorem eiusdem domini M. ad hoe specialiter constitutum in persona ipsius domini M. iuxta mandati vestri tenorem recepimus in canonicum et in fratrem, sibi stallo in choro, loco in Capitulo, et alijs quorum communis vsus canonice cum plenitudine iuris canonici, assignatis. In cuius rei testimonium etc.

CXVI. Sic scribunt canonici, illicui est prouisum. R. dei gratia prepositus. Totumque capitulum etc. Omnis spiritus laudet dominum, cuius prouidencia et disposicione communis pater dominus Jo. papa XXII <sup>25,1</sup>) te vniuersitatis nostre collegio dignatus est per beatorum martirum merita sociare, videlicet tibi prebendam et canonicatum quem quondam talis canonicus eiusdem Pragensis ecclesie, in cadem ecclesia obtinuit, conferens de gratia speciali, de quo reuera in immensum congaudentes, et ipsa prebenda quasi iam perieerat, per te est recuperata, et ad sinum dicte Pragensis ecclesie reuocata, dominum P. talem canonicum nostrum procuratorem tuum ad hoc specialiter constitutum, in persona tua recepimus in canonicum et in fratrem etc. ut supra in proximo.

CXVII. Intercessio seu promotoria vt aliquis eligatur in episcopum. Sublato de medio prochdolor venerabili quondam Salzburgensi episcopo principe nostro dilecto in euius fidei et denocionis constancia nobis reuera complacuit, ad hoc

<sup>1) 1316-1334.</sup> 

nos omnes dirigere eogitaciones et opera que insignis Salzburgensis ecclesia sue viduitatis merore deposito, sponso se gaudeat vdoneo copulata, qui in ea fructus germinet salutiferos et caucat a nociuis, verum eum diffusis lacius per orbis circulum oculis hominis vtriusque, et consideratis multarum conditionibus personarum, non inueniamus alium quam vnicum pre ceteris magis vtilem ecclesie memorate, videlicet talem, per quem vtique sicut firmiter opinamur, ipsa ecclesia votiue iocunditatis solamen suscipiet, si sibi meruerit copulari, sinceritatem tuam monemus studiose mandantes, et principientes tibi nichilominus, quatenus in archino memorie reuoluas continue quelibet beneficia que a nostra celsitudine multociens alacriter suscepisti, et postpositis tam nostris quam tuis et aliorum quorumcunque negocijs quamcumque arduis, ad capitulum Salzburgensis ecclesie te transferre aliquatenus non omittas et cunctis ad quos spectat electio futuri pontificis, hunc inspires spiritum, et cos secundum industriam tuam ad hoc sagaciter exhorteris, quod in predictum, talem, votorum suorum desideria transferant, et eum assumant alacriter in pastorem. nam ad preficiendum ipsum eidem ecclesie tam feruenter labore concepimus, quod nee parcemus laboribus uel expensis, donee in eo nostra desideria compleantur. Hoe ideo tibi scribimus ut tu voluntate nostra cognita eo solereius et feruencius in dicto studeas negocio laborare.

CXVIII. Item de eodem intercessio. Quanto procelsiorem ceteris insignem Salzburgensem ecclesiam fecit antiquitas, quantoque eam prefulgidis margaritis ornatam cognouimus alijs digniorem tanto grauius anxiamur intrinsecus, et iugiori sollicitudine non numquam nocturna pretermissa quiete pensamus, qualiter ipsa ecelesia pij pastoris solacio destituta, noui sponsi substitucione refloreat et in rediuiue iocunditatis dulcedine collocetur. Sane cum diligenti examine ponderatis multarum condicionibus provinciarum et quesitis ab alijs illorum moribus quorum noticiam non habemus, vnum solum e multis vobis elegerimus in pastorem videlicet talem qui veluti lucifer matutinus in multis fulget virtutibus et altis scientiarum titulis adornatus, si quid ipsa ecclesia ad gubernacionem eius felicem peruenerit, gaudebit sponsum inuenisse conformem, sub euius dextera suauiter amplexata, reperto quem quesiuit anxia in pacis pulcritudine conquiescet, deuocionem vestram rogamus, monemus, et hortamur omni quo possumus studio et affectu, quatenus, tam alte laudis hominem quem non solum generosa prosapia ex qua traxit originem, verum etiam morum et vite claritas ac scientia literarum, et laudanda eastitas que omnium virtutum est genitrix, reddunt ingenuem et potentem, ad dicte vestre ecclesie regimen conuocetis, et in eum vestra desideria concorditer dirigatis, omni certo certius tenentes, quod per eum adaucta sic erit ecclesie vestre felicitas, que inopinata pace perpetuo gaudebit, ad quod manum regiam semper senciet fauorabiliter adiutricem. Datum etc.

CXIX. Sie formantur preces primarie pro beneficio. Cum in nostre sublimacionis potencia quelibet conuentualis ecclesia sub Romano imperio constituta super vnius prouisione persone preces nostras admittere teneatur, pro honesto viro tali, vobis fiducialiter offerimus primarias preces nostras, deuotionem vestram attente rogantes, ac regia vobis nichilominus auctoritate mandantes, quatenus pro nostra et imperij reuerencia ipsum recipiatis in canonicum et in fratrem vestrum de prebenda si qua vobis vacat ad presens uel quam primum ad id obtulerit se facultas tam liberaliter prouisuri, quod proinde vos et vestram ecclesiam teneamur extollere et condignis honoribus ampliare.

CXX. Item preces primarie pro beneficio. Incliterecordationis diuorum imperatorum et regum Romanorum illustrium predecessorum nostrorum, qui secundum approbatam saeri Romani imperij consuetudinem super prouisione vuius persone a quolibet principe uel prelato habebant petere et sine difficultate qualibet exaudiri, vestigijs inherentes, preces nostras primarias, pro tali, sinceritati, tue fiducialiter duximus porrigendas, ex affectu plenissimo te rogantes, quatinus pro diuina, nostraque, et Imperij reuerencia, de competenti beneficio uel prebenda, ad tuam collacionem spectante, quam primum ad id se facultas obtulerit, studeas tam liberaliter prouidere, quod proinde te et tuam ecclesiam condignis debeamus preuenire fauoribus et honoribus prosequi generosis, cum in nostre sublimacionis exordio, tibi pro tali, vt sibi, de prebenda, uel beneficio, prouideres. Datum etc.

CXXI. Item de codem. Amonitio post primarias preces exauditas. Non excidit a nostre maiestatis memoria quod in nostre sublimacionis exordio pro viro discreto tali, preces nostras primarias que iuris et approbate consuetudinis tramite fulciuntur vobis porrexerimus, deposcentes cidem per vos de beneficio ecclesiastico ad collationem vestram spectante, quod clericis secularibus solitum sit conferre, deberetis, quam primum ad id se facultas offeret pro dei ac nostra reuerencia liberaliter prouidere, quidem

preces admisit exaudicione gratuita, vestra deuocio commendanda, obligacione per vos facta, super provisione huiusmodi per literas vestras patentes iuxta nostrarum precum seriem et affectum. Vnde ne cum lapsu temporis iura labi regia, uel affectus ille sincerus, quo promoeionem prefati, aput vos regalis instaurauit benignitas tepescere videantur non sine causa decreuinius instantia seriosa vestram beniuoleneiam commonendam, rogantes et auctoritate precise vobis mandantes quatinus prelibato cuius honori et profectibus ob sue perseuerancie merita intendere efficaciter nos delectat, non obmittatis quam cito facultas se ingesserit, de beneficio ecclesiastico quod acceptare voluerit prouidere, nullam sibi aliam personam per quamcumque formam aut modum inductam seu per quoscunque prouisioni vestre exhibitam, uel exhibendam in hoc aliquatenus preferentes, immo in acceptacionis gracia sic eidem per vestram prouidenciam fauorabiliter caucatur, quod dum vacare vobis ceperit beneficium qualecumque illud sibi primitus exhibeatur, ut possit ex pluribus vnum quod dilexerit acceptare, vel forte de primo si prospera sors dederit sit contentus. Ex prouisione namque huiuscemodi vobis et vestre ecclesie comparabitur nostre gratie plenitudo, que quidem gratia in aculcum pungitiuum. Datum etc.

CXXII. Item de eodem intercessio pro beneficio. Affectantes ex animo virum honorabilem talem in canonicum Spirensis ecclesic, virtutum suarum et sincere deuocionis quam ad nos gerit meritis exigentibus promoueri, deuocionem tuam de qua plenum actenus fiduciam habuimus, studiose requirimus et mandamus quatenus in personam ipsius talis, pro nostra reucrencia dirigens votum tuum, ope studeas et opere (sie) quantum poteris promouere, vt idem canonicatum et prebendam, sicut honorabilibus viris preposito, decano, totique capitulo scripsimus consequatur, pro quo grates et gracias a nostra benificencia reportabis.

CXXIII. Item preces pro beneficio ecclesiastico. Dignum iudicat nostra serenitas et congruum arbitratur, vt hij quos literarum scientia, propria probitatis merita et virtutum opera recommendant ampliora, beneficia a superiorum gratia pre ceteris consequantur, hine est quod nos promocionem talis ob ipsius condiciones laudabiles sereno vultu intendere cupientes, pro co fiducialiter vohis offerimus preces nostras, ex affectu beniuolo vos rogantes, ac requirentes a vobis pro obsequio speciali, quatinus cundem pro nostra et imperij reuerecia recipiatis liberaliter in canonicum et in

fratrem, sibi de prebenda si que ad presens in vestra vacat ecclesia uel quam primum ad id se facultas obtulerit provisuri. Sic quod obinde etc.

CXXIV. Recommendatio alicuius presentati ad beneficium ut episcopus presentationem admittat. Reuerendo in christo etc. Morum honestate laudabili et clara conversacione quibus familiaris et dilectus capellanus noster talis, aput nos pluribus annis frequenter claruit, intantum noscitur commendatus, quod de eo ecce dilectus noster in quo nobis complacuit merito potest dici, eins igitur actibus virtuosis ante oculos nostros tamquam lampas ardens, lucentibus excitati, paternitatis vestre dominacioni, eundem nostrum capellanum gracie vestre recommittentes, in domino humiliter deprecamur, quatinus intuitu dei dignemini recipere et admittere generose, eiusdem capellani nostri prefati presentacionem. qua ipsum paternitati vestre ad talem ecclesiam exnunc vacantem. honorabilis vir talis, duxit nuper suis literis presentari, quia nedum nobis, sed et alijs pluribus constat, quod eidem ecclesie bene et sufficienter per eundem virum sine dubio est prouisum, et quidquid gratie ei feceritis nobis noueritis esse factum. Datum etc.

CXXV. Item recommendatio ad apostolicum pro aliquo volenti impetrare iudices et indulgentias. Sanctissimo etc. Cum nos fratrem Vlricum monachum domus nostre exhibitorem presencium, ad vestre sanctitatis elemenciam transmiserimus pro iudicibus impetrandis commissionibus ac alijs indulgentijs, prout formate peticiones nostre continent. obtinendis, et cum in huinsmodi procurandis verus et certus sit nostri monasterii procurator, sanctitatis vestre genibus prouoluti precibus replicatis, et deuoeione qua possumus supplicamus, quatinus propter gratiam et fauorem, quem ad nostrum ordinem in exhibitis beneficijs gratuitis et benignis, vos habere congnouimus specialem. monachum prelibatum serena facie, ae fauorabili pietate dignemini respicere facientes eundem seeundum vestre sanctitatis elemenciam et nostre precis et necessitatis instanciam quantocieius potueritis expediri vt nos proinde pro vestra salute pariter et honore eum instancia quanta possumus et deuocione diuine elemencie supplicemus. Datum etc.

CXXVI. Ad cardinales pro nuneijs promouendis apud papam recommendatio. Quamuis sancta Romana ecclesia firma et immobilis omni tempore, in vere fidei ae religionis sinceritate persistat, utpote pro qua in beato Petro vnigenitus dei filius qui a patre exauditus est pro sua reuerencia de hoc mundo transiens supplicavit, vt non deficeret fides eius, tanto tamen nunc validius omni existit ecclesiarum firmamentum quanto forcioribus innixa columpnis est per dei graciam firmior in se ipsa, cum igitur vos ac ceteri domini cardinales sitis patres conscripti senatus sancte vniuersalis ecclesie, quos et consistorio summi pontificis decet semper asistere, veluti qui estis sui corporis sincera pars, in quorum humeris posuit dominus cardines orbis terre, vt sicut in cardine hostium voluitur, sic vestra prouidencia mundi machina gubernatur. Ideo vniuersis quidem cardinalibus in genere, vestre autem paternitati in specie deuocionem nostram subicientes humiliter ac deuote, nuncios nostros tales, gracie vestre duximus commendandos petentes cum fauore, quatinus, dignanter et benigne audientes cosdem, ipsos in presencia summi pontificis in execucionem negociorum nostrorum dignemini cum efficacia promouere.

CXXVII. Item de eodem. Reuerendis in christo patribus ae dominis venerabilibus sacrosancte Romane ecclesie cardinalibus vniuersis, H. dux talis etc. Quia sedes apostolica cunctis in orbe terrarum prefertur ecclesijs, immo domino disponente caput est ecclesiarum omnium et magistra, ideo ille magni consilij angelus tanto maiori voluit gubernari consilio, quanto rectius (?) ad eam in negotijs suis cuncti defluunt et in eam respiciunt oculi tocius populi christiani, cum igitur vos sitis corporis apostolici latera incorumpta, ac personam que maiestatem altissimi representat velut pacis angeli circumstantes, quatenus ad eum preces et vota fidelium et ab eo fidelibus graciam offeratis, existentes, quod splendore virtutum lux mundi, sal terre, per temperanciam discrecionis, vasa aurea et argentea per perspicue eloquencie incrementa, bases illius mirabilis edificij vnde sumunt omnis fidei regulam et viuendi speculum, et vbi consistunt vera exemplaria futurorum. Huius itaque rei gracia tantis ac talibus patribus nostre humilitatis deuocionem tanto fiducialius exhibemus, quanto magis consucuerunt norunt et possunt providere vtiliter et consulere prydenter causis principum orbis terre. O vtinam dorsa vestra plena oculis veri amoris scintilla mediante respiciant et contemplentur limpidius statum nostrum rimentur faeta, discuciant acciones, quibus attenciori etate bonorum et maiorum consiliis et precipue bone recordacionis incliti quondam Regis talis soceri nostri paternis erudicionibus et exemplis edocti, sanctam Romanam ecclesiam didicinus in

timore omnium reuereri, vosque sanctos patres et dominos, et si non erebris propter viarum discrimina, nuncijs saltem continua et frequenti deuocione recolere, vestrumque mandatum omni mentis promptitudine prestolari. O vtinam erga vos optatum nostra suspiria debeant inucuire solacium, qui non solum utroque dudum parente, verum etiam predicto socero nostro, immo eciam pie memorie ipsius filia karissima quondam consorte nostra, orbati, letati, adhuc predilecti olim Ch. nepotis nostri exicio sauciantur nec poterimus absque consolacione modum ponere in lamentis duplici nos doloris aculeo pervrgente. Quod videlicet miserandus idem nepos noster, nostro consilio non attento utpote immaturum etate debilem viribus et amicorum auxilio destitutum tanto se discrimine exposuit inprouise contra sedis apostolice voluntatem, et quod permissione diuina tam crudelis fati mortem excipiens tamquam lesus in primo flore botrus (sic) nichil nobis aliud quam cordis amaritudinem propinauit, attendite igitur et videte si est sine apostolice benignitatis consolacione remediabilis dolor ille qui tamen vestris accedentibus consiliis poterit aboleri, si propicios vos mediatores erga ipsam sedem in causarum nostrarum prosecucione senserimus vipote a tantis patribus in filium adoptari. Super hijs igitur vniuersitati vestre plenius proponendis ad presenciam vestram etc. ut supra.

CXXVIII. Item ad cardinales recommendacio cuius pro beneficio impetrando. Reuerendo in christo patri et domino, domino, Jo(hanni). tit. sancti Ruffi Cardinali etc. Cum vos ac ceteri domini cardinales sitis patres conscripti senatus sacrosancte Romane et vniuersalis ecclesie, quos et consistorio summi pontificis, decet semper assistere, veluti qui estis sui corporis pars sincera, in quorum humeris posuit dominus cardines orbis terre, vt sicut in cardine hostium voluitur, sic vestra prouidencia mundi machina gubernatur, Vos nichilominus ipsum qui maiestatem altissimi representat velut pacis et salutis angeli circumstantes vt ad eum preces et vota fidelium et ab eo fidelibus graciam offeratis. Huius igitur rei gracia, vestre paternitati, deuocionem nostram subicimus humiliter et deuote supplicantes, quatinus Ch. elericum talem exhibitorem presencium, cui nondum de ecclesiastico beneficio prout ipsius condeceret merita probitatis, est prouisum, in assecucione beneficij ecclesiastici, iu presencia, domini nostri summi pontificis dignemini promouere retribucionis perpetue, ac orationum nostrarum humilium ob amorem,

vt hic cui preclare vite merita suffragantur, mediante largiflua vestre pietatis habundancia, beneficium ecclesiasticum adeptus, vos diuine memorie crebris orationum suffragijs recommendet.

CXXIX. Item ad cardinales uel canonicos ecclesie Roman e recommendacio alicuius promouendi apud papam. Venerabilibus et generosis dominis, dominis . . . priori, totique capitulo gloriose basilice principis apostolorum, alme vrbis, P. dei gracia etc. cum orationibus humilibus, reucrenciam debitam et condignam. Quia magni consilii angelo disponente, vestrum sacrum venerandumque collegium, ceteris in orbe terrarum, veluti lucifer matutinus insignioribus prefulgens margaritis, tanto firmiori auctoritatis eximie ac consilij, fulcitur tramite, tantoque prestanciori graciarum multifariarum et virtutum adornatur claritate, quanto rectius et tucius ad illud cuncti defluunt, necnon in ipsum reuera respiciunt oculi tocius populi christiani. Huius itaque rei gracia, vobis dominis reuerendis, nostre humilitatis deuocionem eo fiducialius exhibemus quo magis ex consuete benignitatis ingenuitate, noscitis et potestis, cunctis emeritis prudenter consulere ac vtiliter prouidere vestre gratie, religiosum virum talem, qui actibus virtuosis ante oculos nostros tamquam lampas ardens frequenter claruit, solercius recommittentes, pro ipso et cum ipso votiue supplicando, quatinus ipsius probitatis et obsequiorum meritis, serena facie ac pictate generosa, consideratis et inspectis, eundem sanctissimo in christo patri et domino, domino B. sacrosancte Romane sedis summo pontifici, cum vestris literis fauorabilibus et effectiuis dignemini presentare, ad alcioris status, gradusque eminencia prout sua requirunt merita, efficacius promouendo. Vt eius merita premiorum graciam et fauorem, aput largifluam vestre pietatis habundanciam se gaudeat copiosius inuenisse, quodque obinde tam nostra quam sua, circa vos semper deuocio augeatur. Firmiter si quidem credimus et ex hijs que in eadem persona prouida coniectura perpendimus, presumimus confidenter, quod quidquid sibi promocionis, gracie uel fauoris inpenderitis nedum in humane laudis preconio, verum etiam in diuine circumspeccionis beneplacito collocetur. Datum etc.

CXXX. I tem recommendacio alicuius promouendi super eodem. Reuerendo et preclaro domino, domino Vrsio, venerande basilice principis apostolorum alme vrbis canonico P. dei gracia etc. cum omnimoda reuerencia oraciones etc. Si super illarum

personarum votiua promocione, quas deo amabiles, et hominibus esse dinoscimus graciosas, vobis affectuosa nostra precamina porrigamus, divine retribucionis premium et humane laudis preconium ex eo consequi minime dubitamus, sane cum religiosus vir, frater talis, exhibitor presencium, morum honestate laudabili et clara conversacione, intantum noscatur commendatus, quod reuera non indigne, ad alciorem statum, gradumque meliorem meretur efferi. Benignitatis vestre inmensitatem rogamus plenissimo cum affectu. Quatinus eundem, quem sue probitatis et industrie merita, nobis specialiter recommendant, vobis habere dignemini propensius recommissum. Ipsumque in suis agendis quibuslibet et peticionibus, apud venerabiles dominos. . . . priorem et capitulum salutifere basilice principis apostolorum predicte, de innata vobis elemencia, quemadmodum hactenus vt asserit consueuistis, efficacius promouentes, cisdem dominis hunc velitis inspirare spiritum, eos nichilominus, seeundum vestram industriam adhoe sagaciter exortando, quod eius prouisioni, in assecucione status dignioris. prout ipsius condecet merita probitatis, ampliori gracia superintendant, pro quo vobis aput deum crescit meritum, et aput homines clara fama, nosque cum condignis graciarum accionibus heneplacita vestra et mandata, omni mentis promptitudine prestolamur. Datum etc.

CXXXI. Peticio vt princeps qui interfuit destruccioni alicuius monasterii, pro eius reformacione manum porrigat adiutricem, et quod intercedat apud episcopum vt pro eiusdem monasterii restauro peticionem concedat in sua diocesi. Magnifico principi et domino etc. Vestre magnitudini ad memoriam reuoco, quod cum olim de tali loco, cum exercitu veniretis et ad obsidionem ciuitatis talis vos posueritis, et ibidem ciuitatis eiusdem preurbia manu potenti ac valida fuerint inuasa, et ignis voragine penitus desolata, monasterium tale cuius ego licet indignus sum abbas rector et prouisor, hostilitate simili fuit quasi funditus extirpatum, nam quod predo reliquit, igne consumptum est, cui quidem tristi spectaculo, vos non solum potencialiter sed et presencialiter affuistis, et quia fama vulgaris vos commemorat, omni afflictorum, presertim piorum locorum ac personarum in christi degentium famulatu, esse precipuum ac eximium zelatorem, vestram duxi elemenciam improbandam, quatinus pro dieti monasterii restauro seu reformacione manum vestram auxiliatricem extendere dignemini, vt ex hijs et alijs vestris meritis in futura patria, eternum

vobis habitaculum comparetis. Preterea rogo, vt pro monasterio predicto, apud reuerendum patrem et dominum talem archiepiscopum curetis intercedere, quatinus pro ipsius reformacione peticionem nobis dignetur concedere generalem.

CXXXII. Promocio, vt episcopus concedat peticionem generalem in sua diocesi pro reformacione monasterii destructi. Reuerendo in christo patri et domino suo karissimo, domino. F. sauete Salzburgensis ecclesie archiepiscopo M. dei gracia etc. cum debita reuerencia et obediencia orationes in christo humiles et deuotas. Frater. P. abbas et prouisor monasterii talis, data nobis peticione defleuit, quod cum illustris princeps et dominus noster, dominus talis dux, contractis olim armatorum copijs ipsam ciuitatem talem violenter aggressus, diete ciuitatis preurbia ignis incendio deuastaret, prefatum monasterium, quod non magni spacij interiectu distabat, incendiorum voragine inualente heu fuit, eciam ad hostium miseracionem, tam in sacris vasis et vestibus. quam et in suis decoris edificijs, flebiliter deuastatum. Rogans yt pro predicti monasterii reformacione quod nobis duntaxat Cysterciensibus est dotatum, apud vestram velimus reuerenciam laborare, nos igitur compassionis affectu non inmerito prouocati, paternitatem vestram rogamus et petimus corde sincerissimo supplicantes, quatinus ipsius monasterii pro restauro, et vt brachio vestre amplitudinis releuetur. per vestram prouinciam, peticionem sibi concedere dignemini generalem, quatinus dietus locus, hostilitatis rabie desolatus vestri gracia consoletur. Ad exaudicionis vero graciam, quam nobis euenire speramus, noster compatriota fidelis et gloriosus, vester patronus, sanctus.. pater venerabilis, non dubitatur alludere, qui ob nacionis ydemptitatem, eunctis applaudit que videntur Cysterciensibus profutura.

CXXXIII. Princeps recipiens viduam in graciam suam recommendat eam suis hominibus inducendo ipsos ut ei fideliter apponant¹). R. dei gracia etc. Prudentibus viris iudicibus, consulibus et ciuium vniuersitatibus, Prage et aliarum ciuitatum regni Boemie graciam suam etc. Illustris domina

 <sup>1) 1280.</sup> Sept. — Oct. cf. Palacky Gesch. II, pag. 332 und Note 392, dann Kopp I, pag. 350.

Ch. Boemie regina, multimode sue virtutis qua claret prestancia, integri fauoris regij sibi graciam vendicauit, quod tam eam quam liberos suos cum omnibus sibi attinentibus in nostri et imperii proteccionis gremium gratiosissime colligentes dignissum estimamus, vt ad omnia et singula, que suis sunt profutura profectibus et prouectibus nouerimus oportuna, omnem nostram diligenciam opem et operam quam scimus et possumus applicemus, suisque pressuris et angustijs remediabiliter consulamus. Sane nichil tam vtile nilgue tam salubre tranquillo statui regni Boemie habito prudentum consilio reputatur, quam quod illustris O. marchio talis princeps noster dilectus. a grauaminibus et incomodis quibus predictam dominam reginam totunque regnum afficit resipiscens, predicte regine paruos suos remitteret, et relictis finibus Boemie ad propria remeare declinaret, propter quod vniuersos et singulos vos requirimus et hortamur, quatinus ad fidei et deuocionis debitum quo memorate domine regine suisque liberis astringimini, tamquam viri fide stabiles et deuocione constantes fideliter redeuntes, ipsum marchionem, ut ab inchoatis desistens iniurijs, ad proprios revertatur terminos frequencius et solercius inducatis. quo facto parati crimus similiter a regni foribus discedere, cunetaque iuxta ipsius regine et nobilium Boemie consilium instaurare, que pacifici status tocius regni Boemie reformacionem inducere videbuntur. Si vero quod absit premisse nostre exhortacioni minus intendere curaretis, oporteret quod processu temporis proteruiencium in ipsam reginam et suos liberos quos defendendos suscepimus pertinaciam restringere iuxta iuris ordinem studeremus. Datum etc.

CXXXIV. Recommendatio alieuius volentis se a loco recipere cum protestacione fidelitatis sui operis et laboris. Reuerendis in christo patribus et dominis dilectis, vniuersis prelatis cuiuscumque religionis status ant condicionis existant, ad quos presentes peruenerint. P. talis prepositus, etc. Nouerit caritas vestra, quod dominus B. monachus et sacerdos, scriptor egregius et musicus expeditus nobis commansit laudabiliter et honeste, libros quosdam necessarios choro nostro per integrum annum fideliter conscribendo. Quem vestre paternitati recommittentes consulimus nec non humiliter supplicamus, quatinus vbicumque se recipere voluerit in suo officio seruiendo, ipsum tamquam fidelem et fame sue laudabilem secure recipere debeatis. Datum etc.

CXXXV. Recommendacio alicuius ceci et sui ipsius. CXXXVI. Item recommendacio alicuius volentis se ad seruicium recipere cum protestacione fidelitatis et probitatis.

CXXXVII. Item recommendacio alicuius volentis se recipere ad seruicium principis. Magnifico principi, domino O. illustri Boemie regi. M. dei gracia etc. salutem et felicitatis continue incrementa. Dilectionis intime feruor quo serenitatis regie preeminencia sinceris zelamus affectibus est nobis maxime tutamento, vt ad eam nostra precamina debeamus dirigere confidenter, sperantes quod regalis ingenuitas animi, que sue benignitatis oculo consucuit vniuersis coniuncter (sic) arridere, nostris peticionibus, excepti quadam prerogatiua luminis fauorabilius blandietur, inde est quod celsitudinem vestram exhortantes attencius postulamus, quatinus cum H. lator presencium, quem ob sue merita probitatis, gracia prosequimur speciali, arridentibus affectet desiderijs suum vobis deuote impendere famulatum, quia vestre non est modicum vtilis maiestati, ipsum recipere dignetur et nostri intuitu amoris habeat vestra magnificencia commendatum. Ita quod excellencie vestre referre possimus acciones multimodas graciarum, cum sibi apud vos nostra rogamina fuisse intellexerimus fructuosa.

CXXXVIII. Sic aliquis recipit licenciam a seruicio. CXXXIX. Rescriptum.

CXL. Recipitur aliquis in Capellanum.

CXLI. Recepcio seruitoris cum recommendacione aput subditos. A. dei gracia etc. vniuersis etc. Strenuum virum talem quem ad nos et sacrum imperium Romanorum fidem habere sensimus et constanciam incorumptam fauore generoso prosequi disponentes, ipsum familie et familiarium nostrorum numero duximus aggregandum, vniuersitatem vestram diligencius exortantes, quatinus eidem tali, tamquam nostro famulo et familiari dilecto, fauoris beniuolenciam exhibentes, ipsum ob nostram et sacri imperij reuerenciam studeatis in suis negocijs quibuslibet efficaciter promouere, exhibituri nobis in eo obsequium bene gratum. In cuius etc.

CXLII. Item de eodem. Probitatis merita, morum decor et religionis honestas, quibus pater talis, laudabiliter decoratur, nobis merito induxerant affectum, vt ipsum quem dignum esse dinoseimus fauoris specialis beniaolencia prosequamur, vt ergo affectum nostrum

euidenter agnoscat, et nostram beniuolenciam sibi senciat fructuosam, eundem exnunc in capellanum, vel seruitorem nostrum generose recipimus et familiaritatis nostre consorcio fauorabiliter aggregamus. Has sibi literas nostri sigilli munimine roboratas in testimonium concedentes.

CXLIII. Item de eodem promocio.

CXLIV. Peticio, vt nobilis non recipiat scruitorem ad suum seruicium. Cum sciamus vos nequaquam latere,
multisque sit manifestum, talem nostris progenitoribus et nobis esse
suis scruicijs alligatum, quem actenus nobis exhibere fuerat paratus, qui prout fama volante a quibusdam dicimus pro certo ad
vestra scruicia transferre se intendit et iam fortasse possessiones
a vobis tales recipiens vobis vult esse obligatus, petimus vos per presentes quod ipsum in nostrum preiudicium non foueatis.

CXLV. Item recommendatio alicuius promouendi apud subditos.

CXLVI. Peticio ad quemdam episcopum, pro aliquo ab eo infeodando ut locum et tempus sui aduentus notificet. Venerabili in christo patri etc. cum reuerentia condigna oraciones in domino humiles et deuotas. Paternitatis vestre reuerencia tenore presencium apprehendat, quod nobilis vir, dominus talis, de quibusdam bonis ipsum prout asserit contingentibus infeodari per vestram graciam satis affectuose desiderat, loco et tempore vobis apto, et quia de vestro aduentu versus wiennam ipsi retuli, prout a vestris familiaribus intellexi, quare ad ipsius instanciam vestram deprecor paternitatem, obnixis precibus et deuotis, quatenus me vestris legacionibus informare dignemini in quo loco et termino dietus dominus se vestre gracie pro negocio huiusmodi debeat exhibere. Datum etc.

CXLVII. Item intercessio pro heredibus sexus muliebris infeodandis. Reuerendo etc. Nobilis viri, domini talis, clare memorie quondam vestri vasalli, filie ac heredes paterno destitute solacio, ob spem cuiusdam gracie ac fauoris qua nos pietas vestra prosequitur, ut verius perceperunt, ad vestram graciam nostram intercessionem supplicem postularunt, quatinus, necessitudine compellente, tum propter viarum diserimina, tum propter vestram personalem nimiam distantiam, moram fecerint seu faciant largiorem, petendi sua feoda, iure sibi successionis, ex obitu paterno relicta, non

eis a vestra beniuolencia, tamquam morbo contumacie laborantibus, inuertatur. Verum quia non solum heredum instancia, sed et ipsius patris bone memorie, vestri feodatarij autedicti, preclaris meritis. ac affectu singulari quo nos et nostrum monasterium semper dilexit et diligendo promouit, inducimur non indigne, vt cunctis efficaciter intendamus que ipsorum respiciunt commodum et honorem. Quare pro eis et cum eis, omni affectu quo possumus, vestre reuerende pietati humiliter ac suppliciter supplicamus, quatinus, candem graciam et virtutem, quam olim patri in dictorum feodorum inuestitura dum etiam per multum temporis protacta fuerat liberaliter ostendistis, vt virtutes continuctis virtutibus, presertim cum et necessitas hoc exposcat, in heredibus ostendatis, et moram si quam in posterum fecerint sine earum preiudicio tolleretis. Scit enim vestra prudencia quod non aufertur nec deperit, quod ad tempus prouida dilacione relinquitur in suspenso. Ad hoc nimirum et vestrarum virtutum habundancias habundantia vos inducat, que eciam olim in concessione patris omnis heredes vtriusque sexus de eisdem bonis feodalibus successione hereditaria, voluit fecundari. Summi patroni in hae grata liberalitate et liberali gracia vestigiis inherendo, qui eciam a sue gloria maiestatis, nullum sexum excipit, immo nonnunquam infirma mundi eligit, vt ad nominis sui gloriam forcia confundantur. Pater reuerende nobis super premissis generosum responsum ac benignum dare dignemini, vt dicte heredes, nostra precamina aput vestram graciam sibi vtilia fuisse senciant, et nos ob id vestre bonitati multiplices graciarum acciones ac prompta scruicia, vna cum dictis heredibus tencamur exhibere. Datum etc.

CXLVIII. Peticio ciuium pro suo conciui, vt ciues alterius ciuitatis faciant ei iustitiam de eorum conciui super pecunie summa. Prudentibus viris etc. N. talis conciuis noster sua nobis insinuacione monstrauit, quod B. talis conciuis vester, sibi teneatur in quadam pecunie quantitate, videlicet in quatuor marcis, pro vno last stanni graui ponderis, quam ei iam longo tempore non persoluit. Qui cum preces nostras speret sibi aput vos fructuosas pro ipso et cum ipso rogamus attencius et deuote, quatinus, dictum B. conciuem vestrum commonitum habeatis, vt predicto N. pecuniam iam dictam persoluere non obmittat. Id taliter promouendo, vt peticiones nostras apud vos sibi senciat aliquantulum profuisse, et nos vobis teneamur ad graeias specialiter respondere.

Quidquid autem super hijs decreueritis nobis per latorem presencium demandetis.

CXLIX. Peticio ad quemdam ut conueniat secum pro habendo tractatu seu colloquio.

CL. Peticio pro consilio.

CLI. Item petitio in necessitatis articulo.

CLII. Recommendacio conueniens in quacumque causa.

CLIII. Item recommendacio.

CLIV. Item recommendacio negociorum promouendorum et de status informacione petitur. Reuerendo etc. P. exhibitorem presencium vestre paternitati affectuosius commendamus petentes, quatinus in hijs que eidem in partibus Austrie nostro nomine expedienda commisimus, ipsi velitis sicut de vestra beniuolencia sincere confidimus, vestrum auxilium et consilium fauorabiliter impertiri. Sane si in cunctis vestra sinceritas prosperitatis floret successibus ex hoc nobis consolacionis gaudium non inmodicum generatur, vnde et de status vestri qualitate petimus per exhibitorem presencium informari.

CLV. Recommissio negociorum expediendorum.

CLVI. Item promocio communis.

CLVII. Recipitur aliquis in fauorem specialem.

CLVIII. Item recommendacio communis. Specialem de vestra paternitate gerentes fiduciam, vos omni quo possumus studio et affectu petimus et rogamus, quatinus talem, in presencia reuerendi patris talis, habere velitis, quemadmodum Wienne vobiscum supplicando contulimus, in suis negocijs agendis et peticionibus, quem reuera ad opus pietatis esse creduntur, fideliter recommissum adherentes sibi consilijs et auxilijs vt confidimus oportunis, nam fauorem et fidelitatem quam sibi prout bene poteritis in hac parte feceritis, nobis exhibitam reputabimus, non dubitantes, vos proinde brauium in celis plenius adipisci.

CLIX. Peticio vt aliquis aquiescat peticionibus. Venerabili etc. Nobilis vir talis nobis crebro proposuit cum querela quod sua fundacio in loco tali constructa rebus suis et possessionibus a deo sibi collatis, dotata, quam vestro subiecit ordini, de die in diem tamquam omni destituta solacio, ad occasum aliqualiter se inclinet, volens seu pretendens obhoc candem plantacionem alijs religiosis

committere ac conferre. Verum quia ipsum, nostris consilijs ab huiusmodi proposito iam dudum retraximus, dissuadentes sibi ne vestrum ordinem, inquietet tam grauiter et offendat, quin prius super eo in suis peticionibus vobis porrigendis, vestram cognouerit responsiuam, Sinceritatem vestram alliciendo, fructuosius exortamur, quatinus dicti vestri fundatoris, iustis peticionibus, que ad conseruacionem honoris et vtilitatis vestri ordinis accedere censentur, fauorabiliter acquiescatis, cum idem fundator, prout percepimus intendat petere, que vestro ordini, dinoscuntur fore vtilia pariter et honesta. Datum etc.

CLX. Peticio communis in quocumque negocio et pro iusticia facienda.

CLXI. Item peticio.

CLXII. Sic formantur intimaciones successuum cum recommendacione et graciarum acciones.

CLXIII. Item recommendacio et graciarum actio.

CLXIV. Item recommendacio negociorum.

CLXV. Item graciarum accio cum recommenda-

CLXVI. Item etc.

CLXVII. Item graciarum accio de promocione et beniuolentia etc.

CLXVIII. Item graciarum accio, item pro beneficiis impensis filio etc.

CLXIX. Amicus amico ut quasdam literas prius corrigens alteri assignet.

CLXX. Mutua congratulacio amicorum de prosperis successibus congaudendo de aduentu.

CLXXI. Item amicus gaudens de aduentu amici mittit sibi nuncium obuiam. Audiens iam dudum vestram paternitatem direxisse ad ytaliam gressus suos, optabam fideliter vt dominus exitum vestrum et reditum haberet in sua custodia benedictum, et quia modo vester redditus me abintus exhilarat, accurro eum gaudio, dicens benedictus qui venit in nomine domini, misso nichilominus, tali, latore presencium, quatinus, ipse vos ex parte mea suscipiat alacriter viua voce, et quia karissimus dominus talis promisit ei benefacere, rogo graciam vestram, quatinus ipsum immo me in ipso dignemini promouere, sicut ante vestrum recessum a vobis personaliter postulaui.

CLXXII. Amicus inuitat amicum vt visitacione mutua recreentur.

CLXXIII. Amicus scribit amico, quare non visitauerit eum quando suas partes transiuit.

CLXXIV. Item quidam volens contrahere familiaritatem alterius scribit, asserens quod actenus propter locorum distanciam nichil sibi scripsit, sed de cetero non tantum vult sibi scribere, sed etiam in persona propria visitare cum recommendacione.

CLXXV. Item amicus excusans se de neglectis seruicijs offert se de cetero ad quenis seruicia paratum.

CLXXVI. Amicus notificat amico statum, et petit idem fieri econtra. Quoniam continuis desiderijs affectamus audire votiuos successus status vestri, cuius prosperitas ad magnam indubitanter consolacionem cederet lacrimabilium eventuum terre nostre, excellenciam vestram, affectu quo possumus imploramus, quatinus prosperos rerum que circa vos aguntur euentus, quos indes inentibus optamus proficere incrementis, nobis sepius per vestras literas, signare velitis beneplacita vestra et mandata fiducialiter iniungentes. Scientes quod in confeccione presencium plena vigebamus per dei gratiam sospitate, hoc idem de vestra affectuose magnificencia desiderantes audire, et affectuosius si possibile foret, corporalibus oculis intueri. Statum vero terre nostre prefate, vt ea, que nunc sunt ibi noua, per N. gracie vestre beniuolencia scire et intelligere poterit, et quedam que sibi iniunximus proponenda.

CLXXVII. Amicus amico de statu. Rescriptum.

CLXXVIII. Item recipitur aliquis in fauorem exhibicionis gracie specialis. Item sic, quando gracia specialis fit alicui familiari.

Super exaudicione precum captaciones beniuolencie.

Super inpotencia exaudicionis precum. Et vide primo alique proucrbia de ista materia.

CLXXIX. Item inpotencia super exaudicione precaminum.

CLXXX. Denegacio exaudicionis precum etc.

CLXXXI. Quod aliquis non vult exaudire preces.

CLXXXII. Excusacio canonicorum ad episcopum, quod non habeat pro ingrato quod non exequuntur mandatum suum. Super turbacione sancte Salzburgensis metropolis. Patauiensis ecelesia fidelis eius filia gemitus ingeminat. Cum igitur sicut deuocionis filij, iussionum vestrorum motibus ac nutibus alludamus, in vobis tamquam in patre consolacionis et gracie gloriantes, certe si quando a via mandatorum vestrorum deuiare cogimur si a vestris beneplacitis interdum cogimur dissentire, in hijs casibus actus exterior interiori voluntati repugnat, nec ad hoc voluntate mouemur, sed necessitate trahimur inportuna, et in ipsa accione agimus, sed contrarias passionum molestias in animo sustinemus quare humiliter supplicamus, quatinus nostro affectui vestra elemencia vicem reddens, pro graui non habeat, quod in ecclesia kathedrali cessari non facimus a divinis, cum venerabilis pater et dominus noster episcopus Patav. nobis proscripta sua dulcedine aperuerit se suo nostroque nomine super execucione istius, et aliorum quorundam mandatorum perenalium, ad sedem apostolicam appellasse. Cum prorsus amara sit, capitis ac membrorum diuisio, ac per dei graciam in Patav. ecclesia omnino sit insolitum, capitulum a suis presulibus discordare, quod tamen ex ipsa qualitate facti esset acerbius in hoc casu, quia cum ipse iudex causarum et animarum existat et felix mucro episcopi dextere sue competat ex precellencia singulari, multe temeritatis existere videretur, si nos in hijs que a sue iurisdiccionis honore dependent co non annuente procedere temptaremus, hoc presertim tempore, cum ipse pro redempcione nostra offerat quod ammodo semet ipsum, affligens personam suam laboribus, quatinus res et honores, immo et ipsa Patav. ecclesia in pace quiescat, quia cum patrimonium ipsius ecclesie montes non operiant, nec valles includant, immo in planis austrie non possit a diripientibus occultari, timeri posset probabiliter, quod nos indignacio ipsius principis grauiter absorberet nisi nos idem dominus noster episcopus, aput ipsum suis obsequijs fideliter subleuaret. Parcat igitur circa interdictum illud vestra benignitas generosa, pie consideracionis oculis contemplando, quod Patav. ciuitas, prenominato principi nec subiacet nec adheret, et si forsan diceretur per hoc domini nostri episcopi negligencia punienda, quamuis eum non credamus fuisse negligentem, si tamen aliquibus contrarium videretur, adhuc talis obseruacio merito reduceretur in sanum intellectum, id est vt episcopo,

in ciuitate presente, pena huiusmodi seruaretur, cuius eciam deuotam mansuetudinem, et mansuetam deuocionem vestra debet gracia supportare, cum sole clarius appareat, quod obsequio beati principis sine periculo se non potest abstrahere ista vice, sic facturi vt tam sua quam nostra circa vos semper deuocio augeatur, et quia nobis amarissimum est animum vestre paternitatis offendere, et ab altera parte non minus acerbitatis continet, nos a beneplacito patris et ordinis dissentire, sed quia hinc inde angustias sustinemus, si vestra elemencia aliquod temperamentum saluberrimum inueniret propter quod etiam vestram non penderemus graciam, eidemque domino nostro debitam seruaremus reuerenciam, in hoc fieret nobis gracia super graciam immo infundaremur vberrime plena vberitate obtabilium graciarum.

CLXXXIII. Item excusacio ab execucione mandati. Inclitus princeps et dominus noster dux talis, per talem Iudeum, de multis que sibi in ista accione fiunt iniurijs, instrumentis et testibus, informatus, et ob hoe ad iracundiam concitatus, nobis sub graui comminacione, videlicet pena rerum temporalium et insuper sicut ipsius indignacionem euitare velimus districte precepit, ne ad mandatum cuiuspiam aut preceptum, subtracciones, inhibiciones, aut si quas sententias, contra dictum Iudeum latas, seu ferendas in posterum, execucioni mandemus, seu mandari ab alijs faciamus. Rogamus igitur vestram sinceritatem, de qua nobis semper est et fuit fiducia specialis, quatenus, nos ab huiusmodi vestris processibus habere velitis omnimode subportatos, ita videlicet quod nostra ecclesia in Pulka, maneat in quiete. Ipse enim nostis, quod tam grauis metus et comminacio tam aspera merito nos excusat, alioquin ad oportuni remedij presidia diffugium nos querere oporteret. Datum etc.

CLXXXIV. Item excusacio similiter in puncto exaudicionis precum. Reuerendo etc. Ingratitudinis vicio non indigne mereremur argui, dum vestris semper et vbique nollemus beneplacitis quantum facultas suppetit, adaptari, cum omne nostrum tam esse, quam posse originaliter sit a vobis, cuius quidem nostri affectus promptitudinem per dominum W. intimauimus, sibi vestram legacionem, aput nos de permutacione capelle talis, agenti respondentes, quod sicut actenus ita et nunc de cadem capella vestris vellemus complacere mandatis, presertim cum Wiennam personaliter veniremus super hoc nostri conuentus vt tenemur beneplacitum requirendo, nobis quoque venientibus, et vix pedem ponentibus monasterij

intra septa, confestim magnifici principis et domini nostri, ducis talis preces multiplices per magnos et sollempnes nuncios, emanarunt, tam instanter, quam impetuose, nos de collacione, dicte Capelle, plus quam credi poterit infestantes, nos vero quidquid excusacionis pretendimus, quidquid allegauimus obuiando, nunc de permutacione facta, nunc de alijs defensionibus, totum reputabatur inane et effectu caruit, quidquid per nos fuerat in contrarium actemptatum, fecitque precum suarum impetus adeo importunus, nos quasdam gracias et mandata papalia, quod etiam multum moleste ferimus, obaudire. Quare de vestra consueta benignitate speramus, quatinus presens factum quod ad aliam disposicionem, reuera quasi inpossibilitatem inclusit, pia nobis vestra paternitas non inuertat. Datum etc.

CLXXXV. Item excusacio exaudicionis precum generalis.

## Sie formantur litere credencie.

CLXXXVI. Credencia siue procuratorium in ordinandis sponsalibus seu matrimonio¹) Nos Elizabeth relicta N. talis. F. et L. fratres dei gracia tales duces, vniuersis presens scriptum inspecturis, constare volumus per presentes, quod nos in serenissimi domini nostri, domini H. regis Romanorum curia facimus constituimus et ordinamus, venerabilem patrem et dominum²) episcopum talem, presentem et mandatum sponte suscipientem procuratorem nostrum legictimum et nuncium specialem, ad agendum et tractandum seu tractatum faciendum de matrimonio contrahendo inter serenissimum dominum H. regem predictum et K. filiam nostram et sororem nostram³) F. et L. ducum prefatorum et de dote constituenda et donatum promptum acceptanda, et omnia et singula faciendi

<sup>1) 1312.</sup> 

<sup>2)</sup> Heinrich, Bischof von Gurk.

<sup>3)</sup> Barthold Römerzug II, pag. 376 "Die Annäherung an Österreich kostete aber ein Opfer, welches Heinrich's gemüthlicher Natur wehe that. Nach dem Tode der Königin Margaretha hatte er nach einem neuen Gemahl sich nicht umgeblickt, vielmehr wird versichert, dass er auch als Witwer die früher gelobte Treue unverbrüchlich hielt. Wie nach der Kaiserkrönung Fürsten und Räthe ihm ernstlich die Nothwendigkeit einer zweiten Heirath vorstellten, soll er ihnen geantwortet haben: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod und die Bitterkeit der Schnerzen verbietet mir,

eirea hoc negocium ad que mandatum exigitur speciale. Promittentes sub ypotheca rerum nostrarum, nos ratum et gratum habituros, quidquid per eundem episcopum, requisito collegarum suorum a. et b. consilio actum et acceptatum fuerit in premissis et quolibet premissorum. Insuper promictimus bona fide, nos procuraturos et acturos, quod prefata K. ea que suo nomine tractata fuerint in premissis rata tenebit et accepta, eaque sub effectu debito suo loco et tempore adimplebit. Datum etc.

CLXXXVII. Item credencia super matrimonij contractu ordinando. Diuine deitatis prouidencia cuius nutu reguntur omnia et subsistunt, presentialiter vbique contuens (sic) vniuersa, ne lubrica microcosmi materia per deuia liberetur, aut naturalis affectionis, inuicem igniculus sine dilectionis fasciculo solueretur, in paradiso legem instituit matrimonij, per quam propagaretur, karitas in terris animorum, et nature procliuium virtus exciperet

Die Verhandlungen mit Österreich waren bereits im vollsten Gange vor der Kaiserkrönung. (Dies besagt übrigens auch ausdrücklich die Stelle de coronatione etc. aus dem Anonym. Leob. Chron. (Pez. 905.) Böhmer font. 1, 373, obwohl Barthold sie für sich im Jahre 1313 citirt.)

der Sinnenlust zu pflegen. Jetzt nur fügte er sich in das Bedürfniss der Krone und es ward eingeleitet, für ihn um die schöne tugendsame Tochter König Albrecht's, Katharina von Habsburg, zu werhen. Heinrich, Bischof von Gurk, und Wichard, Erzbischof von Salzburg, die dermalen im kaiserlichen Heerlager sich befanden, übernahmen die Werbung bei den Brüdern von Österreich, die so bereit waren, ihr Haus durch die angebotene kaiserliche Verschwägerung zu stützen, dass nicht allein der eine Freiwerber schon auf Paggibonzi mit dem Ring des Verlöbnisses zurückkehrte, sondern auch die Brüder des neuen Schwagers Sache machtvoll zu unterstützen versprachen." Barthold setzt diese Verhandlungen in das Jahr 1313 unmittelbar vor der Ankunft Heinrich's in Pisa, also Ende Februar oder Anfangs März. Er sagt ferner, dass nach der Kais erkrönung die Fürsten eine zweite Heirath für dringend erachteten. Dieser Annahme widerspricht die vorliegende Urkunde, welche die Vollmacht der Mutter und der Brüder der Herzogin Katharina für den Bischof Heinrich, der eigens als Unterhändler der Heirath an den Hof des römischen Königs geschickt wird. Da unsere Urkunde Heinrich noch rex Romanorum nennt, so muss die Zeit ihrer Ausstellung vor 29. Juni 1312, die Verhandlungen wegen der Heirath vor die Kaiserkrönung fallen, damit zerfällt aber Barthold's Raisonnement, dass Heinrich, um sich Mittel zu verschaffen, sich gegen Robert von Sicilien zu verstärken "auf neue Mittel sann, um mit ndem hohen Sommer (i. e. 1313) im Felde erscheinen zu können. Das eine "war: Näheres Anschliessen an Österreich" u. s. w.

honestatis hine vnitatis et ydemptitatis affectio calescit, que descendentes ramusculos ad se retrahit, ex diuersis non aduersis vnum efficiens coniugij paritate. Cum itaque in sublimitate vestri nominis tamquam in ortu noui syderis ex intimis gratulemur, eupientes vt affectum nostre mentis, proximitatis annexio sequeretur, super matrimonio inter filiam vestram, et fratrem nostrum karissimum, de omni procerum et baronum nostrorum consilio magnifico viro tali cognato nostro karissimo vices nostras duximus commictendas, ad serenitatem vestram nichilominus N. talem super hijs et alijs qualibet auctoritate suffultum quanto cicius transmissuri, excellenciam vestram affectuosius requirentes, quatinus super hujusmodi contrahendo matrimonio, ipsi comiti vel eius misso velitis prompte exaudicionis fauorem et graciam impertiri, vt nostre felicitatis inuicem brachijs solidati glorientur et humiles, terreantur tumidi et conterantur, et adiuga veniant extere potestates. Datum etc.

Item credencia super negocijs procurandis.

Item litere credencie.

Item credencia super consilio percipiendo etc.

Sic formantur litere super morte ac alijs doloribus et aduersitatibus conquirendis et consolatorie super eisdem.

K. Kunigunde von Böhmen an Otto von Brandenburg, 5-15. September 1278.

CLXXXVIII. Sie regina de obitu mariti sui conquerendo vocat cognatum principem ad terram suam vt de regni sui comodo disponat. Karissimo filio suo domino O. inclito marchioni Brandenburgensi, K. dei gracia regina Bohemiae salutem quam sibi. Licet ex casu domini et mariti nostri predilecti, admodum commota fuerint et sint intrinseca cordis nostri, ex infanda tamen relacione quam nuper nostrum percussit auditum, dolores adduntur doloribus, et miserie miserijs cumulantur, audiuimus enim, quod dominus rex Romanorum non contentus eo, quod nos tam preclari mariti nostri awunculi vestri karissimi solacio reddidit orphanatam verum eciam ad finale nostrum et nostrorum puerorum nititur externinium et iacturam, vnde cum maritus noster awunculus vester preclarus, dum ad infelicem expedicionem vellet procedere, si ipsum decedere contingeret, vobis nos et pueros nostros ac terras nostras, necnon et animam suam specialiter recommisit, tamquam ei de quo

habuit pre eunctis mortalibus confidenciam pleniorem. Dileccionem vestram profusis lacrimis omni precum instancia, exoramus, quatinus attendentes fidem, qua vobis dictus awuneulus vester astrictus extitit et vos ei, pensantes eciam quod post deum vobis vnieum habemus refugium singulare, de nobis, pueris nostris, eastris, ciuitatibus, terris et vniuersis regni nostri hominibus, vos intromittere dignemini, prout etiam priori vice petiuimus, sine mora, vt proinde, deus vobis et homines benedicant. Intercipientes celeriter quod dominus rex Romanorum, qui iam in nostri regni fertur esse foribus, filio nostro in terris suis prout cepit nulla inferat nocumenta, et ordinantes quod ipsum filium nostrum regnum suum permittat possidere pacifice et quiete, compaciamini ergo sanguini vestro, compaciamini pupillis et vidue, et ad nos sine more dispendio properetis, vt saltem barones milites et ciues regni nostri, qui vos habere et videre se appetunt, vt ex desiderata vestra presencia consolentur, et tanto prompeiores et habiliores existant ad procuranda regni comoda et honores, et non cogantur vna nobiscum de absencia in desperacionis incidere laborintum. Datum etc.

CLXXXIX. Sie regina viduata scribit sorori vt veniatad ipsam ad dolorem eius obtemperandum et quod inducat filium suum, quatinus se de ipsa et terra eius intromictat.

Königin Kunigunde an die Markgräfin Beatrix von Brandenburg, 1278. Karissime sorori etc. Dileccionem vestram sub omni confidencia quam de vohis gerimus, rogamus actente, quod ob amorem fratris vestri, mariti nostri preclari, ad nos sine mora dignemini dirigere vestros gressus, vt saltem ex desiderata vestra presencia, dolorum nostrorum vulnera, quos ex casu mariti nostri karissimi concepimus, temperentur, et secundum maturitatis vestre consilium de statu nostro et liberorum nostrorum ac terrarum nostrarum. ea que salubria fuerint disponamus, ad hec sciat vestra dileccio. quod dominus et maritus noster predilectus, dum ad expedicionem infelicem vellet procedere, si ipsum decedere contingeret, vobis et filio vestro karissimo, domino O. inclito marchioni Brandenburgensi, nos et pueros nostros ac terras suas et suam animam specialiter recommisit, tamquam eis de quibus habuit pre ceteris mortalibus confidenciam pleniorem. Quare dileccionem vestram monemus actencius et rogamus, quatinus filium vestrum predictum dominum, O.

sollicitis vestris precibus et consilijs inducatis, vt se de nobis et filio nostro ac terris suis celeriter intromictat, ac nos ab inimicis nostris, quibuslibet pro viribus tueatur, maxime cum in regni nostri existant foribus prout habet relacio plurimorum, actendentes quod post deum, vos sola, cum filio vestro predicto nostrum asilum, ad quod secure possumus confugere existitis et solamen, audiuimus enim quod dominus rex Romanorum non contentus eo quod maritum nostrum preclarum transire tam impie de hoc seculo procurauit, verum etiam ad finale exterminium nostri filij conatus suos dicitur extendisse. Super quo ipsi filio nostro vestra condoleat dileccio et filium vestrum predictum O. ad intercipiendum huiusmodi vt petiuimus celeriter vestris consilijs inducatis, scientes, de cetero, quod ipsi domino O. filio vestro prenotato pueros nostros, res, castra, terras et homines subdare et assignare, de communi consensu nostrorum fidelium volumus, et in singulis sibi tamquam tutori et benefactori nostro subesse volumus prout decet, obtemperantes in omnibus suis consilijs et mandatis. Datum etc.

CXC. Litera dolorose peticionis vt corpus mariti interfecti reddatur.

Die K. Kunigunde von Böhmen bittet den K. Rudolf um den Leichnam ihres gefallenen Gatten K. Ottokar's, 1278¹).

Excellentissimo domino domino R. Romanorum regi serenissimo etc. Recentis dolorem vulneris, quo in tristi et lugubri casum (sic)

<sup>1)</sup> ad 188, 189 et 190.

Der Brief der Königin Kunigunde an den Markgrafen Otto den Langen von Brandenburg muss unmittelbar einige Tage nach der Schlacht auf dem Marchfelde geschrieben sein, in dem Momente, wo die Königin zugleich die Nachricht von dem Anrücken des siegreichen Heeres K. Rudolf's erhielt. Darauf beziehen sich ihre Worte "intercipientes celeriter" u. s. w. Am 26. Juli wurde die Schlacht auf dem Marchfelde geschlagen, in welcher K. Ottokar den Sieg und das Leben verlor; am 5. September ist K. Rudolf schon in Dyax (Tajax) in Mähren (Kopp I, pag. 227, Anmerk. u. pag. 273) vier Stunden von Znaim und rückt von da weiter vor. Während dieser Zeit bildeten sich, wie Palacky pag. 322 erzählt, über die von Seite Böhmens zu treffenden Massregeln zweierlei Ansichten und Parteien, an deren Spitze einerseits die Königin Witwe, andererseits Markgraf Otto stand. Die Königin hielt es für das Angemessenste, mit K. Rudolf einen Vertrag zu schliessen, und schickte den Baron Jaroslaw von Krawár zu Rudolf. Damals war also die Königin und Otto bereits feindselig gegen einander gestimmt, und es muss doch einiger

infelicis michi memorie, quondam illustris regis Bohemie, karissimi viri mei, aduersa nuper fortuna, me pertulit luctuoso verborum ordine quem confundit, in ore meo seuientis in me memoris inmensitas, et in corde singultuosa planctus suspiria interrumpunt, excellencie vestre, cui satis eiusdem casus tristis est nota condicio non arbitrio exponendum et licet iuxta moris bellici regulas, gracia non soleat hostis ab hoste requirere, nec aures huiusmodi precibus prebere porrectas, quia tamen virtuosi principis est cum hijs etiam quos fortuna fauente prostrauit, benignius agere, concepta de celsitudinis vestre elemencia que generaliter omnibus generosa et generosior etiam hostibus interdum conculcatis, pia miseracione porrigitur, maiestati vestre, lacrimabiliter et humiliter supplico, quatinus diuine pietatis intuitu, qua viuitis et regnatis, me dolente et me miseram pie compassionis dextera subleuantes, eiusdem regis et coniugis triste corpusculum, quod viuum infelici fortunio reuidere non merui saltem mortuum, iubeatis de speciali gracia misericorditer mihi reddi, vt dum ipsum de gracia vestra more regum et principum, cum patribus eius, lamentabili michi dum vixero monimento recondam, tam vigentis doloris mei tantisper minuatur acerbitas, et victoriosi nominis vestri

Zeitraum als dazwischen liegend angenommen werden, von dem Tone, mit welchem die Königin in dem vorliegenden Briefe an Otto schreibt: "pensantes "eciam quod post deum vobis vnicum habemus refugium - exoramus - de "nobis pueris nostris castris ciuitatibus terris et "universis regni nostri homi-"nibus, vos intromittere dignemini - sine mora" u. s. w., bis zu dem Factum, dass dieselbe Frau sich an den früheren Feind, den Besieger ihres Gemables, wendet, und seiner Gnade sich anheimstellt, gegen den Mann, den sie früher ihr "unicum refugium" nannte. Wir werden also nicht irren, wenn wir den vorliegenden Brief als unmittelbar nach der Schlacht und als die erste Mittheilung Kunigundens an Otto erklären, was auch das Ende desselben bekräftiget, "ad nos sine mora properetis" u. s. w. Die ganze Fassung des Briefes deutet aber darauf hin, dass sich Otto in seiner Mark und nicht in Böhmen befunden, was dem zweiten Theile der Note 8 bei Kopp 275 widerspräche. Der Schmerz, den die Eingangsworte des Briefes äussern, ist eine Bekräftigung der Stelle in Abbas Volcmar. pag. 532 über die Trauer der Königin und ihrer Kinder um Ottokar, wo es heisst: "lugebat nimirum regina etiam cum liberis suis etc." (Palacky 277). In dieselbe Zeit, wahrscheinlich auf denselben Tag, fällt der zweite Brief der Königin an die Markgräfin Beatrix von Brandenburg, Mutter des Markgrafen "maxime cum inimici in regni nostri existant foribus prout habet relacio plurimorum," - nicht viel später das Bittschreiben an K. Rudolf um Auslieferung der Leiche des K. Ottokar.

fama lacius predicetur in populis, et ad quelibet beneplacita vestra me miseram, prompta liberalitas vestre benignitatis astringat. Datum etc.

CXCI. Item litera dolorosa super obitu cuiusdam.

CXCII. Item exposicio seu relacio doloris.

CXCIII. Litera consolatoria de fratre mortuo.

CXCIV. Item de codem similis forma-

CXCV. Consolatur amieus amieum super morte parentum.

CXCVI. Item amicus amico super consolacione doloris.

CXCVII. Compassio ad amicum in tribulacionibus existente.

CXCVIII. Item compassio ad amicum et rogat vt convalescentiam suam insinuct.

CXCIX. Rescriptum signans se reconvaluisse.

CC. De obitu amici scribunt religiosi inquirentes si debeat sepeliri apud eos. Serenissimo domino suo etc. cum subicecione deuota seruiendi perpetuam voluntatem. Vestre paterne dulcedini ac regie maiestati signandi per presentes voce duximus gemebunda, quod vester precordialis filius germanus noster intimus migrauit prochdolor ab hac luce quem adhue extra terram stantem nescientes vobis transferendum, vel apud nos tradere ecclesiastice sepulture, petimus quam deuote id nobis a vestra dominacione sincera lucidius intimari. Nam si ipsum corpus vobis aput nos placuerit sepeliri, tune ciusdem intumulacionem aput nos pro omni vestro honore ac nostro vt decentius didicerimus intendemus.

CCI. Rescriptum. L. dei gracia etc. fidem ac promocionem perpetuam cum salute de morte dilecti filij nostri talis, quem nobis intimastis, sauciati sumus intimis grauibus dolorum vulneribus uel amaritudinibus et perplexi, quam mortem communem omnibus cum diuina potencia nobis dissimulare precipiat pacienter, et ipsum filium nostrum aput vos gracius quam in loco aliquo diligamus. Petimus confidenter, quatinus ipsum tradatis nobis taliter sepulture, vt inde ipsius anima salubri gaudeat remedio pro requie sempiterna, et etiam ad nomini nostro regali honorifice videatur. Datum etc.

CCII. Item de obitu mariti scribit vxor religiosis, petens vt habeant memoriam anime ipsius. Reucrendo domino tali promptam ad obsequia voluntatem. Cum divina potencia omni precipiens creature meo dilecto marito migrare preceperit ab hac luce, in eo michi paruisque meis tanta sue mortis amaritudine sauciatis heu minime compaciens immo relictis vt orphanis et pupillis, qui meus in hoc mundo post deum precipiuus exstitit consolator, baculus me regens, columpna me subleuans, speculum oculorum meorum, radius elucidans, mea vita, et ille semper de vestra speciali dileccione presumpserit vt federe roborato vestro fraternali consortio alligatus, ad vestrarum sit humili confidencia orationum recurrens solamina deo sapida infirmas animas recreancia, quam deuote presentibus vos exoro, quatinus ipsius mariti mei animam vestris sedulis oracionibus incorporare dignemini, vt per effectum si qua forte penalia suffert exilia, diuinitus mitigentur, ob quod semper meorum attinente opera puerorum a promocionibus fidelibus, vobis et ecclesie vestre sorcientibus effectum augmentabilem non desistam.

CCIII. Rescriptum. A. miseracione diuina etc. honeste matrone domine tali, omnium oracionum solamina cum salute. Vestre benignitati virtuose de morte vestri famosi mariti per tam laerimosos gemitus vobis vires femineas inminentes sedulis planetibus immoranti, vt pro eo sieut pro amico nobis dilectissimo nostris cordibus a consuctis gaudijs per dolorum amaritudinem suffocatis teste cognitore secretorum omnium condolemus de hoc vobis experienciam viuam in effectu valido et salubri fidem exhibere magis credulam taliter cupientes, quod ipsam animam ut confratris nostri dilecti vnanimi pietate moti per missarum et vigiliarum celebraciones consuctas, pauperes consolantem, nudos vestientem, infirmos visitantem, exules colligentem pro huiusmodi beneficiis voluntarijs speremus, breuius a penalibus exilijs, diuinam misericordiam liberari, vt per hec cum celestibus in gloria coronatis et requie gaudeat in eterna.

De literis ad religiosos et religiosorum inter se et ad alios dirigende (sie).

CCIV. Quidam occupatus negocijs mundanis commictit religiosis animam propriam et mortui. Cvm seculi nequam intuemur abissum cuius procellosis fluctibus inter rerum mundanarum miserias et curas continuas quibus inuoluimur obrui formidamus non in merito singultuosis suspirijs, ad illum oculos nos oportet erigere, qui ineffabili sua misericordia fragilitati condescendit humane et fortitudinem per graciam infert corporibus que sunt fragilia per naturam, et quia in consciencie vestre delicijs celesti sponso lectum floridum preparastis, ecce quod vestris sanctis deprecacionibus ad tribuendam veniam delinquentibus ipsum posse credimus inclinari, nam regis eterni graciam et celestis curie vos habere fauorem dilucidis presumimus augmentis, quid enim aput dominum et matrem suam reginam prefulgidam virginem gloriosa vestra conuersacio non habebit, quorum meritis et exemplis viget et proficit religio christiana, digne vtique paternitatem vestram per dei misericordiam imploramus, quatinus pro nobis neenon pro felici anima quondam N. bone memorie, qui de mundi huius illecebris prochdolor euolauit ad celicas mansiones, vbi tumultus garrulitatis improbe non auditur, aput dominum et matrem suam pijssimam oracionum hostias iugiter immoletis.

CCV. Item occupatus negocijs secularibus rogat quemdam vt oret pro eo.

CCVI. Item pro oracionum sufragijs.

CCVII. Vt puella recipiatur ad habitum. Quia honesta puella talis mori mundo et christo viuere desiderat, eiusque scruicio in vestro habitu ancillari, preces nostras pro ipsa fiducialiter duximus porrigendas, deuocionem vestram studiosa precum sollicitudine deposcendo, quatinus, pro diuina, nostraque reuerencia, eandem puellam recipiendo in sororem, vestro collegio aggregetis et karitatiue iuxta observanciam vestre regule in omnibus pertractetis. Gratum in hoc deo et nobis obsequium dignemini impensare.

CCVIII. Item de eodem per episcopum. Cum G(er). filia talis puella literata, cupiat sicut asserit, vna vobiscum in monasterio vestro sub regulari habitu domino famulari, nos igitur volentes eandem puellam in huiusmodi suo laudabili proposito confouere, vniuersitatem vestram rogamus, monemus et ortamur, quatinus ipsam ob diuinam nostramque reuereneiam recipiatis in canonicam et sororem et sincera in domino karitate pertractetis, alioquin rescribatis nobis causam racionabilem si qua subsit, quare id fieri non debeat, uel non possit. Datum etc.

CCIX. Item pro habitu.

CCX. Item preces ad claustrum pro habitu. Ad hoc ramus nobilis nobili plante inscritur ut ex honitate utriusque fructus optimus procuretur. Quare cum monasterium vestrum per dei graciam in spiritualibus et temporalibus summa honestate refloreat, pro

quodam puero tali boni germinis et indolis affectuosissime supplicamus, quatinus in vestrum collegium colligatis cundem, scituri quod plures aput vos ex illa consanguineitate receptos et non alia causa pro eo in loco alio supplicamus et affectantes salutem ipsius pueri ac actendentes sui generis, honestatem monasterium vestrum in eius observacionem ceteris locis de maturo consilio duximus preferendum, nos etiam in exaudicione precum presencium valde reputabimus honoratos.

CCXI. Rescriptum. Ad implenda quidem vestra desideria prona est nostra intencio et etiam ae semper erit noster animus inclinatus, secundum recepcionem seolaris pro quo petitis, illud vehementer obsistit, quod propter dissensiones potencium vicinorum, ideo est abbatia nostra vastata, vt familiam nequaquam possumus augere, sed pocius diminuere compellamur. Quare vestra paternitas presenti proscripti non habeat negatiuam, quam in omnibus possibilibus libenter intendimus emendare.

CCXII. Item pro habitu scolaris ad abbatem. Verbis et exemplis alios vestris amonicionibus ad dominum cottidie trahitis exhortando, de vobis quod in canticis canticorum dieitur, merito decantatur. Trahe me post te curremus in odore vnquentorum tuorum, in vobis enim anchora spei fidei vere caritatis ardor cernitur rutilare. Quapropter vere sanctitatis forma me annosum, seculum ammonens deuitare, et ad vos de procellis et sirtibus tamquam ad portum tutissimum declinare me vobis induxit, obnixis precibus supplicare, quatinus vestra pietate solita subleuacionis manus michi naufraganti porrigentes, ad vestre religionis consorcium me recipere dignemini, de hoc mundo furibundo, ne suggestionibus dyabolicis superatus absque cordis contricione de medio subleuatus precipiter in abyssum.

CCXIII. Rescriptum. Ch. non suis meritis, sed diuina miseracione vocatus prior, congregacionis talis, P. scolari Wienensi studijs liberalibus inherenti, perpetua gaudia superne ciuitatis introire, quia teste beato Jacobo, omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a patre luminum apud quem non est transmutacio nec vicissitudinis obumbracio congruit non in merito, salutiferum tue mentis propositum a nobis commendare, ad cuius eciam perseueranciam tibi diuinam clemenciam nostris oracionibus imploramus, quatinus de mundanis tempestatibus tibi venienti eterne felicitatis portum actingere largiatur. Quia vero decet quemlibet

opera fructuosa modulis prudencie gubernare secundum illud apostoli, videte quod caute ambuletis, tibi consulimus fideliter et suademus, vt vigilijs, oracionibus et iciunijs, carnis voluptates perdomando, iram et luxuriam refrenando obprobria patienter sustinendo, obedienciam et cetera bona faciendo, tibi viam temptes ad celestem patriam preparare sciturus quod cum hijs fueris comprobatus in confratrem nostre religionis te suscipere nullatenus differemus.

CCXIV. Vt receptus ad habitum admittatur ad professionem faciendam intercessio.

CCXV. Litera intercessoria pro apostata.

CCXVI. Pro scolare ut colligatur pro tempore in claustro.

CCXVII. Rescriptum. Wird zurückgewiesen, eum respargatur illius morbi maculis qui ab humana societate disiungit, et eciam lex dicat quod ex victu mores boni infirmantur etc.

CCXVIII. Abbas abbati et conuentui scribit quod captinauerit famulum eorum qui ut dicitur vouit se receptum (urum) habitum eorum notificans eis, quod cundem ad suum monasterium pro fratre receperit, petendo quod hoc non habeat pro ingrato. Venerabilibus et religiosis viris etc. veniens ad nos frater talis, ex parte vestra nobis proposuit quod famulus vester C. nomine, qui in vestro monasterio habitum religionis se recepturum vouerat id nobis procurantibus rebus suis sibi ablatis durioribus insuper fuerit vinculis alligatus, eum itaque quibuscunque malicijs omnino cessantibus vninersis ac singulis quoquomodo vobis pertinentibus omnem humanitatis beniuolencieque exhibicionem proposse nostro procurare omnimode studeamus, vniuersitatis vestre prouidencie duximus presentibus intimandum quod cum dictus C. persona et rebus nostro veraciter monasterio pertineat, et ingem nobiscum mansionem se facturum, multociens ut dicebat sposponderit nos huiusmodi promissum effectui mancipare cupientes, ignorantes penitus ipsum vestro ordini et monasterio vouisse illum in custodia detineri fecimus eundem comperto ipsius voto nichilominus a vinculis absoluendo, quod si in premissorum pertractatione iniuriam vos sustinere dixeritis, quidquid nobis pro huiusmodi temeritate vestra nobis discretio iniunxerit quod tamen aptitudinis racione fulciatur cum primum ad vestram presenciam peruenerimus absque quolibet contradiccionis obstaculo studebimus adimplere.

CCXIX. Abbas abbati ut monachum rebellem obrigorem ordinis in suo monasterio colligat. Quia dignum est ut quos timor dei a malo non reuocat, seueritas saltem ecclesiastice coherceat discipline, nos agnoscentes quod rigor regularis vigens in vestro monasterio, monachus domat indomitos, refrenat effrenes, corripit et sepe dei gratia preuia corrigit inquietos, fratrem C. latorem presencium aliquantum incorrigibilem et rebellum, vestro sacro monasterio duximus pro tempore comittendum. Sperantes quod consuetudine illicita in melius commutata ex assuefactione virtutum bona opera ei dulcescere incipiant et malis in quibus delectabatur antea ex consuetudine amarescant.

CCXX. Reseriptum negacionis. Quamuis propter sancte religionis conformitatem ac vestra vestrique monasterii reuerencia, fratrem C. parati essemus quantum in nobis est, recipere ac pro tempore vohis placito secundum formam in litera vestra contenta, in nostro retinere conuentu, quia tamen ex malicia status terre, et quia monasterium nostrum ex fundo diruptum cogimur reedificare de nouo, ideo cum difficultate maxima conuentum proprium enutrimus. Quare paternitati vestre non sit graue quod circa eundem fratrem non ex voluntate sed ex necessitate preces vestras hac vice nequiuimus exaudire.

CCXXI. Item abbas abbati pro fratre colligendo ad monasterium prouidendo sibi de victualibus ad aliquod tempus.

CCXXII. Item abbas abbati refert graciarum acciones pro eo, quod vnum ex suis fratribus tempore necessitatis benigne recollegit, ipsum reuocans.

CCXXIII. Item abbas reuocat fratres sine licencia in alijs monasterijs commorantes. H. dei gracia etc. dilectis sibi in christo a et b. eiusdem monasterii monachis et professis, salutem et ad veritatis agnicionem pacifice resilire. Cum in monasterio nostro predicto sollempniter professionem feceritis, vobis in alijs cenobijs, quantumcumque disciplina regulari adornatis, sine nostra licencia speciali nullatenus competit commorari, nosque pro vestris saluandis animabus vigilare conuenit, omni cautela vos presentibus amonemus, ne pro vestris negligencijs et erroribus, nos vna vobiscum quod deus auertat, penam contingat perpetuam subintrare. Quocirca fraternitatem vestram hortamur in domino et monemus,

vobis nichilominus in virtute sancte obedientie, et sub excommunicationis pena, precipiendo mandamus, quatinus ad monasterium et ad prebendas vestras quas vobis caritatiue et habundanter, prout dominus ministrauerit, porrigemus, sine dilacione qualibet redire nullatenus obmittatis, ne in rebellionem dampnacione perpetua vestra religio salubriter inchoata conuertatur.

CCXXIV. Abbas scribit ad claustrum pro recommendacione fratrum defunctorum.

CCXXV. Litera confraternitatis. Frater G. (er) prior talis dilecto in christo tali ciui salutem et oraciones in domino ihesu christo. Pro pie deuocionis affectu quem ad nostrum ordinem geritis, sicut fratrum nostrorum relacione percepimus, volentes vobis prout possumus grata in spiritualibus uicissitudine respondere, omnium missarum oracionum, predicacionum, vigiliarum, abstinenciarum, iciuniorum laborum, ceterorumque bonorum, que per fratres tocius ordinis in vniuerso mundo, operari dignabitur elemencia saluatoris, vos tenore presencium, tam in vita quam in morte participem facimus, et consortem. Addentes insuper de gracia speciali, vt cum obitus vester in nostro generali capitulo fuerit nunciatus id pro vobis suffragium fiat, quod pro nostris defunctis fratribus in communi fieri consucuit. In cuius rei testimonium sigillum confraternitatis nostre duximus presentibus apponendum. Datum etc.

CCXXVI. Abbas scribit ciuibus¹) iura sua innouando. Sicut arbor nobilis conseruat vigorem sue radicis, et sicut riuus clarissimus amenitatem exhibet sui fontis sic vestra ciuitas monasterio nostro in prima fundacione dona primeue translationis originem integerrimam semper fidei deuocionem seruauit, sed quia nune feruor illius amoris aliquanterque elanguit, ex eo precipue, quod a prelatis et fratribus monasterii Kambergensis²) desijt frequentari, ecce non familiaritatem venerande antiquitatis extingui nolentes sed pocius continue beniuolencie nutrimento foueri misimus ad vos vnum de fratribus nostris presbiterum per cuius industriam memorata renouetur antiquitas, et iura nostra etati que nune est efficacius imprimantur.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Würzhurg.

<sup>2)</sup> Kloster Kamberg (Comburg); ehemaliges Henedictinerstift bei Schwäb. Hall am Kocher.

CCXXVII. Rescriptum. Florida vrbis nostre iuuentus sequens fidelium proauorum vestigia, domum libenter venerabitur Kambergensem, et sie apud senes et iuuenes huius opidi primitiua illius saneti loci deuocio permanebit perhenniter illibata, quia et si quo ad fortunam rerum et corporum alteri domino modo subdamur speramus tamen quod thebei martyres 1) domini, et duces nostrarum esse debeant animarum inspicientes in fratre ad nos transmisso vestre religionis habitum in illo beati Mauricij triumphale vexillum nos gaudemus et credimus intueri.

CCXXVIII. Conventus sua iura innovando scribit ciuibus vt admittant monachum ad predicandum. Quia senioribus ciuibus de hac luce stratis iura que habemus ibidem paulatim obliuio superducit, nos vt continue insinuacionis inpressio ca perhennet in mentibus modernorum, duximus illic in grangia nostra vnum de fratribus nostris presbiterum collocare, rogantes, vt si quando idem frater ad predicacionis officium uel aliud sacerdotale ministerium prope bonum loci fuerit inuitatus illius rei execucio sibi per vestram licenciam concedatur.

CCXXIX. Rescriptum. Propter suauitatem odoris qui ex Kambergensi monasterio velut ex aromatum spergitur apotheca, vestri confratris ad partes nostras aduentum congratulantes amplectimus, plenam execucionem tocius sacerdotalis officij non solum in parochia sed eciam per totam nostram diocesim, generaliter indulgentes eidem, prenia duntaxat licencia plebanorum.

CCXXX. Communitas ciuitatis petit conuentum vt remittant monachum ad predicandum. Cum preces exaudiende sint animo diligenti quas informat caritas et amor non deserit honestatis, speramus quod nostrarum instancias fructum animarum salutiferum et communis boni beneficium continentes admittere debeatis, ipsas sinceris affectibus exequentes. Ea propter vestre deuocionis pietatem duximus presentibus omni qua possumus diligencia exorandam, quatinus fratrem C. de vestri mandati beneplacito in alio loco constitutum, pro cuius absencia omnes communiter animum gerimus dolorosum, maxime cum nullum ad presens habeamus qui pro salutis instantis tempore nostrarum animarum verbo celesti

<sup>1)</sup> St, Mauritius und seine Genossen.

doctrina salutifera sanans vulnera nos in viam salutis eterne dirigat et disponat, nobis remittere velitis, ipsum apud sanctum Franciscum uel sanctum Jacobum¹) stare facientes, pro quo vobis grata vicissitudine nostrorum seruiciorum obligari volumus, vestrum ordinem in singulis ipsius peragendis negocijs quamdiu vixerimus, deuocius et fideliter promouentes.

CCXXXI Conventus petit canonicos ut promoveant apud episcopum, quod fructus parochie eorum prebende applicetur. Venerabilibus viris, dominis, cum venerabiles patres domini canonici kathedralis senatus ecclesie censeantur et pars corporis episcopalis existant, vtpote qui consilijs et consistorio eius semper adesse debent, immo vnum corpus cum episcopo faciant, cuius quidem ipse caput illi autem membra esse probantur, et pontificalis auctoris ad consensum robur accipiat firmitatis, petimus humiliter, quatinus vestra suffragante gracia ecclesia parochialis in tali loco, sustentacionis seu prebende nostre vsibus applicetur, reservata tamen perpetuo vicario auctoritate episcopali instituendo, ibidem sufficiente, et ydonea porcione, quia malicia status terre cuius a tempore de quo non extat memoria non creditur similis extitisse, intollerabilis aduocatorum exaccio, inportabilis hospitum inportunitas sumptus edificiorum fabrice nostre quam a fundamentis dirutam a nouo cogimur reparare, ac alia incomoda nos sic ad inopiam prostrauerunt, vt nisi vestra et aliorum superiorum benignitas, ruine nostre manum submiserit sustentantem congregacio nostra in dispersionem abire cogitur, et sancta religio in nostro monasterio dissoluetur, et deo placita talis oblacio, quia cum notarij principis sub cuius dominio residemus, item quia illius sub quo sita est prenotata parrochia preces armata pro illa porrigere consucuerunt alternatim siue exaudiendo siue negando indignaciones et incommoda incurremus (?). Erit itaque salubre animabus, quia cum permutatione erebra vicariorum plebs tam honorabilis multum oneris et tedij sustinere dicatur, admissa ad vestram pietatem peticione proposita, ad presentacionem nostram episcopali auctoritate instituetur ibi perpetuus vicarius, qui in loco residens indesinentes vigilias faciet super custodiam sue gregis, et cogeretur de cura animarum per semet ipsum et de se ipso suo magistratui respondere, super quibus humiliter postulandis misimus karissimos

<sup>1)</sup> St. Franciscus und Jacobus in Würzburg.

fratres nostros tales quos vestra paternitas gloriosa audire dignetur et gloriosius exaudire.

CCXXXII. Reseriptum. Quia grata et continua vestre virtus hospitalitatis iam est non sine multe laudis preconio per patriam dilatata, sinceritati vestre consulimus, vt quia virtus in aduersitate probatur propter maliciam temporis quod fauente domino abreuiatur ipsam interrumpere nullo modo debeatis. Nos tamen inter nativitatem domini et purificacionem virginis gloriose Kamber(gam) personaliter venire intendimus nostrumque aduentum tune significabitur amicicie vestre hospes vester, et communicato adinuicem consilio temporis qualitate, pensata in eo quod vobis congruit libenter fauebimus daturi hijs per que vestris indigencijs nostra possibilitas poterit suffragari.

De literis correctorijs errorum tam ad religiosos quam ad alias personas.

CCXXXIII. Episcopus abbati ut monachos rebelles eorrigat.

CCXXXIV. Abbas priorisuo et conuentui pro errore fratrum corrigendo.

CCXXXV. Item pro errore fratrum corrigendo. Quam adhoc potissimum inuigilare debet sollicite cura rectoris, vt in commisso sibi grege, meritum virtutis accrescat, claudatur via vitijs et detur moribus disciplina, diligenti deliberacione prehabita visum est tam michi quam diffinitoribus capituli generalis, vt ministris singulis aliqua ibi examinata et discussa literatorie demandarem, ipsosque sollicitos redderem, ad eos potissimum abusus tollendos de medio, quibus sinceritas religionis inficitur, perfectionis celsitudo deprimitur, et sanctitatis claritas obfuseatur, sane cum ewangelici culminis observata professio nos hactenus spectabiles et amabiles mundo reddiderit, omnique fauore et reuerencia dignos ecce iam nunc multitudine in procliua tendente et remissius agentibus hijs qui presunt, viciorum quedam sentes cernimur succrescere que dum sacrum venerandumque collegium, despicabile, honerosum et odibile reddunt plurimis convertunt in scandalum quod cunctis esse debuerat in exemplum, nam frequentia discursus et inportunitas questus, viles nos et graues efficiunt pro eo videlicet quod dum paucis nolumus esse contenti et edificia sumptuosa conamur erigere vilia summo studio queritantes, nobiliora per incuriam perdimus, cum murorum curiosa

construccio in destruccionem degeneret morum et edificiorum ad celsa porreccio prostracionem pariat animarum. Porro quorundam procax audacia que contra patris nostri doctrinam coram laicis predicando, in ecclesie prelatos ipsorum acta sigillando consurgunt, non nisi scandala iurgia et odia seminant, et non solum ipsorum verum eciam dei prouocant iram, cum diuina constet lege sanctitum, nequis maledicat surdo nec ponat scandalum coram ceco. Sed et sepulturarum ac testamentorum litigiosa et auida quondam inuasio, cum exclusione eorum ad quos animarum cura spectare dinoscitur, non modicum nos toti clero fecit exosos, sicut experiencia docente percepimus, et ipse sanctissimus pater pontifex summus, dominus Johannes, fratres omnes ad cauenda huiusmodi pia prouidencia per me voluit commonere. Horum autem omnium hanc puto potissimam racionem et causam, quod ca que prouida cura per tocius ordinis providenciam in generali capitulo statuuntur parvipenduntur a fratribus et habentur pro nichilo, nec transgressores disciplina debita castigantur, sic quod fit superni permissione iudicii vt spernentes modica in maxima decidant, quia dum disciplina negligitur, insolencie crescunt, ac per hoc interior negligentia circa exercitacionem virtutum exterius procedit in scandalum, per eorum patentem ruinam qui stare videbantur in oculis aliorum. Ex quo sit vt sancte religionis splendor prefulgidus in pallorem degeneret, sanctitatis pulcritudo sordescat, hone opinionis odor computreat, et nomen domini blasphemetur, ne igitur sanguis animarum non solum nostre sollicitudini commissarum, sed et omnium que ad lumen sancte religionis per viam salutis incedunt, de nostris manibus requiratur, caritatis tue zelum quanto possum efficaciori mandato duxi presentibus excitandum, adiurans te per aspersionem sanguinis crucifixi, et per stigmata passionis eius que in sacro nostri patris corpore indubitabili claritate fulserunt, vt sieut seruus christi fidelis et prudens ad prefatarum extirpacionem pestium toto te animi vigore succingas, tanta mentis actentione inuigiles, totoque feruore spiritus succendaris, et primum quidem ad sancte oracionis studium fratres tue cure commissos efficaciter incitans, ad regule promisse observanciam sinceram inducas pariter et compellas, pestiferos et insolentes nullius verendo faciem euellens et destruens dissipans et disperdens, uel carcerali mancipando custodie uel de vnitate sacri collegij expellendo, iuxta quod pietatis ae iusticie lex exposeit, ne dum crudeli miscricordia vni

membro putrido parcitur in tocius corporis sospitatem putrens corrumpeio diffundatur, et quoniam paupertas est nostri ordinis prerogatiua sublimis ne nobilis hec margarita conculcanda porcis viliter exponatur, discursuum causam et questuum sumptuositatem, videlicet edificiorum, librorumque vestium ac ciborum sic studeas amputare, quod a professionis excellencia, vite observancia non discordet, fedum est enim prophanumque mendacium summe paupertatis voluntarium se professorem asserere et rerum penuriam pati nolle, interius diuitum instar velle affluere, et exterius more pauperum mendicare, inhibeas eciam fratribus firmiter et districte quod tam diuino quam canonico prohibetur imperio ne prelatorum vitam coram populo carpant, sed pocius reuerenciam exhibeant, non tantum bonis et modestis, verum etiam discolis, quia et hoc exigit sacrum misterium christifice vaccionis, mandes eciam fratribus vaiuersis vt pacem clericorum omnium, tam in testamentis quam in sepulturis quantum in eis est, sie studeant observare, vt nullam contra nos habeant occasionem inste querele, sieque seculo toti clareseat, quod non commoda rerum sed lucra querimus animarum, denique quia hijs et alijs ordinacionibus innumeris per statuta ordinis vis precluditur, volo vt per loca fratrum ea sic diligenter conscribi legi facias et seruari, vt qui professione virtutum precipui credimur nequaquam morum in composicione postremi merito censeamur. Hjis ergo karissime frater tam efficaci studio non cesses intendere, quod et deus habeat gratum, et ego tue obediencie promptitudinem et sollicitudinis vigilanciam, zelumque ordinis sacri possim non inmerito commendare, et vt hoc melius fiat, volo vt presencium series omnibus fratribus tue prouincie per te uel per enstodes quociens oportunum fuerit explicetur. Datum etc.

CCXXXVI. Item papa duei super errore corrigendo sie seribit. Johannes episcopus seruus seruorum dei, nobili viro tali duei, spiritum consilij sanioris. Displicenter nimis audiuimus quod velut tue salutis immemor et eorum oblitus que dudum nobis vna eum inclite recordacionis L. duei tali germano tuo scripseras, et que eorum virtute fuerant subsecuta, homagium illi membro dyaboli Bawaro de diuersis heresibus condempnato publice ac sollempniter non erubuisti facere et fidelitatis iuramentum prestare teque sibi tuosque liberos ad pacem eum eo observandam perpetuo obligare. Nos autem actendentes quam graviter deum ecclesiamque sanctam matrem tuam per hoc offenderis, quantumque gloriam tuam macu-

laueris, quantisque periculis, animam corpus et substantiam exposueris per predieta, more pij patris tantis tuis compacientes iaeturis et calamitatibus desideranter appetimus, vt mentis tue apperias oculos, actenteque consideres vude excideris per predicta, et vtique reperies quod a dei gracia que sola in via sufficit homini et sine illa nichil aliud excidisti, te quoque a corpore mistico cuius christus caput noscitur separasti, ac de dei filio seruum dyaboli te fecisti, preter penas, quas tam per iura apostolica quam imperialia inflictas hereticorum fautoribus, ac per nostros processus fautoribus dicti Bawari incurristi, et hec considerans festina penitentiam deo dignam agere et ad vnitatem redire ecclesie, absque cunctacione qualibet non omietas, vt sie graciam dei recuperes perditam bonorum sancte matris ecclesie particeps fieri merearis, actendens prouide, quod neque homagium neque fidelitatis iuramentum eidem Bawaro prestita vt ea seruare debeas in aliquo te astringunt, sieut et nos hijs diebus in consistorio declarauimus publico, irritantes ea quantum de facto processerant ac penitus annullantes, et quia nil morte cercius et nil incertius hora mortis, non pigriteris quesumus in hijs que tibi tam sulubriter consulimus exequendis, gracia domini nostri ihesu christi sic cor tuum in hac parte dirigat, yt a premissis periculis saluus fias. Datum etc.

CCXXXVII. Item papa pro errore apostatarum¹). Benedictus episcopus seruus seruorum dei, ad perpetuam rei memoriam. Pastor bonus diligens operosus et peruigil oues suas errabundas et denias ne lacerentur et denorentur lupinis morsibus, ad caulam redire satagens, sollerter ac providenter super illas sue custodie deputatas instituit custodias, excubias sibi et eis spiritualiter et temporaliter salutares, sie ergo qui celesti disponente pastore quamquam inmeriti constituti simus in summi pontificij specula, domini nostri ihesu christi vicariatus officium exercentes, feruenter in votis gerimus et quater diuinis beneplacitis conuenire percipimus, studium apponimus sollicitudinis efficacius vt cunetis tam eterni maiestatis obsequiis sub regulari observancia dedicati, quam ecteri agricole deleti a norma rectitudinis et tramite racionis ad reconciliationis deo grate graciam admittantur, et ad cam redeant ne percant sed saluentur, sane ad apostolatus nostri non sine mentali molestia iamdudum producto noticiam, quod nonnulli stabilitatis sue professionis violato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1334.

proposito, regularem habitum temere dimictentes, ac de diuersis mundi partibus ad sedem apostolicam confluentes et pretendentes, varijs coloribus et figmentis exquisitis, se in suis claustris et religionibus non posse comode permanere. Nos de apostolice pietatis habundancia talium periculis animarum occurrere desiderabiliter affectantes, et vt huiusmodi religiosis apostatandi et extra religionis ecclesias monasteria seu alia loca ordinum corundem vagandi in posterum amputetur. Ipsique apostate uel iam perniciose vagantes per seculum ab eorum temeritate reuocentur et nequicia et ad eorum religionis abiecte propositum reducantur super premissis oportune ordinacionis remedia, prout series subscripta describit, digesta in hac parte deliberacione prehabita, prouidimus apponenda, volumus namque et apostolica auctoritate ordinamus vniuersis et singulis tam exemptis quam non exemptis, prelatis inmediatis, quorumcumque religiosorum, quorumeumque ordinum, in virtute sancte obediencie districte precipiendo mandantes, vt ipsi prelati apostatas, et eciam de suis ordinibus eieetos et quosuis religiosos alios eis subiectos, sine praelatorum eorundem licencia per seculum euagantes, requirant seu requiri faciant diligenter, ipsosque ad religionem reducere studeant eorundem, quod si apostate eiecti euagantes religiosi redire noluerint aut prelatis eorum supradictis super hijs inobedientes seu rebelles extiterint illos qui ad presens apud sedem apostolicam consistunt eandem, auditori camere curie apostolice. alios vero exemptos videlicet apostolica, non exemptos ordinaria auctoritate, locorum ordinarij, ad requisicionem dictorum prelatorum capere teneantur, per auditorem, ordinarios, antedictos, prelatis eisdem sine difficultate qualibet remittentes, vt sie redire ad religionis observanciam et obedienciam suorum prelatorum, ac in illis persistere compellantur. Nostre preterea intencionis existit, rursumque volumus et ordinamus, vt omnes apostate qui religionem seu religionis quam professi sunt habitum dimiserunt, et ad religionem aliam absque predicte sedis seu alia debita licencia transierunt habitumque assumpserunt, huiusmodi religionis alterius, eciam si in ipsa religione altera in qua vt prefertur assumpserunt habitum secundo professi fuerint, ad religionem eorum primam, dum tamen canonice in ea professi fuerunt, infra trium mensium spacium computandum, a die, qua hec intencio voluntas et ordinacio nostra ad noticiam corum peruenerit, uel per ipsos steterit quo minus perueniat ad eosdem, quod quidem spacium eis pro peremptorio termino

assignamus, curent reuerti et habitum ipsius prime religionis nequiter dimissum resumere ac gestare. Volumus quoque ac eciam ordinamus, quod predicti prelati ecclesiarum monasteriorum seu aliorum locorum quorumlibet a quibus ipsi apostate vt premittitur temere apostatarunt, eosdem apostatas ad habitum et religionem eorum priores recipere teneantur, quod si forte ijdem prelati capitula ecclesiarum conuentus et monasteria seu fratres eorum et locorum predictorum recusarent recipere apostatas prelibatos volumus et ordinamus, quod ipsi prelati capitula ecclesiarum conuentus et fratres per certos executores super hoc a sede apostolica ipsa deputatos, ad eos salua ordinis disciplina quam volumus districte et mandamus circa illos qui voluntarie redierint hac vice vt infra sequitur misericorditer temperari, monicione premissa, per censuram ecclesiasticam, sublato apellacionis obstaculo compellantur, nempe circa alios ex dictis apostatis qui ordinum mendicancium fuerint eciam volumus et ordinamus, quod si apostate ipsi ordinum vt predicitur mendicancium in suis primis locis eorundem suorum ordinum recipi comode nequeant, in alijs locis ordinis cuiuscumque ipsorum uel alterius ordinis dictorum mendicancium, si alij mendicantes huiusmodi apostatas recipere voluerint, hac vice collocentur, et nichilominus religiosi predicti locorum eiusdem ordinis ad recipiendum apostatas ipsos, qui transire ad alia loca eiusdem ordinis vt prefertur (tenentur quia) ad recipiendum dictos apostatas in locis huiusmodi rigoris uel penalis seu penitentialis asperitas ob fragilitatem carnis humane non edificat, sed corrumpit, volumus et ordinamus erga omnes apostatas supradictos, vt quilibet ipsorum per corum prelatos seruato subscripto moderamine prouideri, scilicet, qui ipsi prelati circa hujusmodi apostatas, eciam si ante uel post eorum apostasiam excessus in ordine suo ucl extra illum commiserint, et pro inde uel etiam ex quaqumque causa in apostasiam huiusmodi lapsi fuerint, uel ordinis sui carceres effugerint seu ab ipsis euaserint, pro predictis eis penam seu penitentiam sic eciam misericorditer volumus temperari, quod ijdem apostate terrore vleionis seu pene ad resumpcionem suorum religionis et habitus minime retrahantur. Insuper memoratis prelatis, eorundem apostatarum, dictos apostatas ad religionem pristinam vel alienam mendicancium yt pretangitur redeuntes, absoluendi hac vice iuxta formam ecclesie ab excommunicacionis sententia in quam apostatando taliter inciderunt et cum eis super irregularitate quam occasione

apostasie huius uel alias forsan sie ligati diuina officia celebrando immo prophanando aut se illis immiscendo dampnabiliter incurrerunt, prout eorum apostatarum saluti dicti prelati expedire viderint dispensando plenam et liberam concedimus auctoritate apostolica potestatem, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus quorumlibet ordinum ecclesiarum monasteriorum et aliorum locorum predictorum iuramento confirmacione apostolica seu alia quauis firmitate roboratis, vel eciam priuilegijs indulgencijs ac alijs literis apostolicis seu alijs quibuscumque, per que presentibus effectus eorum impediri valeat, quomodolibet uel differi, et de quibus quorumcumque tenoribus de verbo ad verbum plenam et expressam oporteat facere in nostris literis mencionem. Vt autem voluntatum et ordinacionum nostrarum premissarum, aliorumque superius expressorum execucio prompcior et efficacior subsequatur volumus et mandamus quod ordinarijs prelatis, apostatis et religiosis predictis peticionibus iuxta qualitatem casuum eorundem oportune ipse litere apostolice concedantur, nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum voluntatum ordinacionum mandatorum et concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinione XV. kalend. Julij pontif. nostri anno primo.

CCXXXVIII. Fratres cuiusdam monasterii scribunt euidam abbati, ipsis pro executore dato super reprimenda iniuria eis per abbatem proprium illata, petentes vt mediante commissione sibi facta eorum miserie, et turbacionibus consulere ac compati dignetur, eius errorem corrigendo. Reuerendo in christo patri et domino karissimo, domino M. venerabili abbati, monasterii talis, fratres conuentus monasterii talis, oraciones in domino continuas et deuotas, dudum reuerendus pater dominus talis archiepiscopus venerabili patri domino G. tali episcopo, necnon vestre pietati, literas quasdam commissionis et mandati, super reprimenda et compescenda, erga nos abbatis nostri iniuria destinauit, quas idem dominus G. episcopus sibi per nuncium nostrum exhibitas, nec videre quidem nec legere dignabatur, verum cum premissus noster abbas, grauissimis, iniuriarum et molestiarum perturbacionibus nos crebro conuiciat, ita quod quasi iam reddamur aliquantulum desperati, paternitatem

vestram requirimus suppliciter humiliter et intente, quatinus eisdem literis domini archiepiscopi, cum presentibus vobis exhibitis, receptis miserie nostre compati et consulere dignemini propter deum, actendentes, quia maximam partem spei gracie et salutis quo ad presens negocium in vestre sublimitatis beniuolencia confidimus collocatam.

CCXXXIX. Sie abbas rescribit abbati dato fratribus sui conventus pro executore, excusans se quod eisdem suis fratribus qui contra eum commissionem impetrauerant, nulla mala seu grauamina indebite intulerit. Explicando singulorum fratrum enormitates et excessus. Reverendo in christo patri etc. talis abbas cum devotis oracionibus, promptissimam ad mandata quelibet voluntatem. Sicut quidam ex monachis nostris se singulariter nominantes, a reuerendo in christo patre domino tali archiepiscopo, suggesta .... quandam commissionem si commissio dici meretur, quia pendentibus appellacionibus nichil est innouandum, impetrarunt ita et nos ad conuincendam eorundem monachorum maliciam, oportebit paternitati vestre de personis singulorum singulariter scribere veritatem. Sciat ergo benignitas vestra quod dudum omnes aduersarios nostros de conuentu nostro duobus exceptis, videlicet, Ch. et H. in Salzburga extra monasterium diuagantibus, ad plenam puram et sincerissimam concordiam recepimus, et quibusdam ex eis excomunicatis et irregularibus a sede apostolica dispensacionem inpetrauimus confessiones corum audiuimus, penasque infligendas mitigauimus, et in omnibus quibus potuimus paterne pertractauimus, de eis omne bonum corde sincerissimo presumentes, sed tandem omnes in commissione nominati dei timore postposito contra iuramenta propria ad conspiracionem manifeste absque verecundia redierunt, et adhuc eo non obstante prebendam consuetam et debitam, ac integram eis sine turbacione qualibet fecimus ministrari et adhue ministramus, omnibus hijs qui se curant a manifestis excessibus custodire, verum quia P. talis nocte quadam quemdam sacerdotem professum monasterii nostri dormientem reperiens cum magno conttu vsque ad effusionem sanguinis immo vsque in mortis periculum sub spe negandi verberauit, sed tandem occultare non valens reatum huiusmodi recessit a monasterio furtiue, ne pro suis excessibus puniretur, item Wer. cum multis noccium temporibus ludens ad taxillos aliquos fratres vestibus spoliaret, nec matutinas et alias horas canonicas quantumeumque sacris temporibus sicut in die christi visitaret, et pro multis alijs excessibus quos propter reuerenciam ordinis et discrecionem propriam obticemus, ad quamdam officinam pro tempore deputatus metu pene similiter clam recessit. Item F(ridericus) talis et L. et M. manifeste reperti in dormitorio cum tribus mulicribus quas per plures noctes tenuerant, quousque per vagientem puerum reuelati, easdem mulicres de dormitorio ad furnum subterraneum conduxerunt, vbi confusi manifestius extiterunt, eorundem duos cum literis nostris ad alia cenobia destinauimus pro tempore puniendos, tercium vero quem talem ydiotam noscimus quod cundem ad alia cenobia cum honore destinare non possumus sub congruenti penitentia retinemus. Alijs vero omnibus prebendam integram pie et paterne licet inmeritis ministramus, quapropter supplicamus paternitati vestre, quatinus nulla nobis, quantum adhoc, quod aliqua mala prefatis nostris monachis inferamus uel intulerimus, indebita grauamina inponatis. Datum etc.

CCXL. Item increpando monetur aliquis vt se corrigat de prauis actibus.

CCXLI. Correctio alicuius qui turpiter consumit sibi data.

De literis ad literatos et literatorum inter se ipsos, et ad alios dirigendos.

CCXLII. Quidam scribit amico quod filius suus sit ineptus ad studendum.

Seiatis quod eordis mei precordia diris iaculis vulnerastis cum de ingenio, similiter ac studio filij vestri michi voluistis proponere questionem, ego enim si mentiri voluero commendacioni eius insistam, et si dixero veritatem turbabitur anima vestra, nam die noetuque studet suspirat vigilat anxiatur, sed quidquid faciat, ita sibi adheret scientia liberalis tamquam faba marmori, cibusque defuncto, verum tamen ei non est aliquatenus inputandum, quia nemo potest obtinere per vim, quod sibi est a natura negatum profecto sine diuite vena ingenij labor et pena diripere dinoscuntur.

CCXLIII. Quidam significat amico beniuolenciam quam habet erga ipsum et inducit eum ad studium. It. responsio.

CCXLIV. Litera derisoria alicuius literati ad literatum. Viro scientiarum flosculis adornato, magistro tali, philosopho tuliana leporis facundia coruscanti, A. rudium minimus, et B.

ydiotarum maximus, tam doctissimi virorum pedibus se prostratos, ab eterno dierum spacio ex ore cognouimus poetarum, quemdam ex ipsorum agmine videlicet Emium nomine, in monte Parnasso bicipiti sompniasse, quod quidam philosophus habens nomen terribilis animalis nostris temporibus nasceretur, ad cuius vocem omnis doctorum loquacitas obmutesceret et terreret, nullus enim iuris paragrafus tam difficilis et subtilis nullaque theoreumata tam gravia uel tam longa theologice discipline, nullumque capitulum librorum naturalium loyce noue et veteris, necnon grammatice regularis et positiue, uel breue adeo uel prolixum; quin omnia prefato philosopho facilia ad soluendum in disputacione qualibet reputentur, hic est enim de quo dicitur in prophetis, quis est iste qui venit de Edom, sillogismorum mixtionibus, de Bosdra volando equali cursu nubium scintillas iaciens flammeas velut ignis. Erat itaque per dominam philosophiam suo fronti inpressum, literis aureis grecis ebraicis et latinis, nomen horribile Leopardus, et bene horribilem nuncupatur, quoniam de vero leone et animali pieto in pariete dicitur equiuoce, ecce terribile animal, quemadmodum arum (?) predicamenta asserunt et affirmant, verumtamen de medio moncium non deducet aquas, sed de pharetra regis babilonis emittet sagittas contra filios Jerusalem vt sagittet in obscuro rectos (?) corde, cum itaque prelibatum Emij sompnium domine et magister N. cuius nominis interpretacio ab animali apellacionem prehabitam est sortita, in vestra persona laudabilem quodammodo sit completum, vestram nouam et magnam prophetyam quam geritis et palam profitemini nobis sciolis et discolis aperire dignemini disputando, vt exinde nostrorum intellectuum opacitas illuminacione vestri rigati dogmatis serenetur, ne verbum Oracij quod absit in vobis profectissimo gades fiat, parturiunt montes nascetur ridiculus mus.

CCXLV. Magister de statu alteri magistro sic scribit.

CCXLVI. Aliquis dolens de infirmitate literati seribit alteri. Iustam habet causam vestra paternitas magistro Wol. super suis doloribus condolendi immo tota germania deberet compati passionibus tanti viri, qui sicut sol refulgens obscuritates scientiarum elucidat spergit consiliorum radios, causas mortuas viuificat et resuscitat interemptas, vnde in eius obitu quem dominus differre dignetur ille sol scientie vtpote subducto fonte luminis eclipsim mundo tristissimam pacietur.

CCXLVII. Responsio compassionis. Benedictum sit oris vestri eloquium, benedicta sit lingua pulcritudinis eloquia depromencia que laudes egregij doctoris magistri Wol. tam sonoro atollit preconio, et nichilominus compaciens eius passionis sinceritatem vestri pectoris enunciat super ipsius magistri lugubri toti patrie passione, quia certe eo sub ducto defensorem efficacem non inuenient qui in sua iusticia opprimuntur, palescet dictaminum stilus aureus, humiliabitur altitudo scientie marcesset flos et gloria peritorum nos tamen medicinis et medicis in quantum possumus eius conualescentie consulemus, necnon cum ipso et pro ipso humiliter supplicamus vt eius obitum tristissimum ob suam graciam ac nostram indigeneiam differre dignetur clemencia saluatoris.

CCXLVIII. Communitas ciuium conducendi scolasticum. Tocius philosophie amatori honorabili viro domino et magistro N. communitas ciuium talium, salutem cum obsequiorum promptitudine copiosa. Quia mire sapiencie vestre fama rutilans nostre ciuitatis iuuenes quos liberalibus studijs tradidimus inbuendos sie perfudit vt quemadmodum cibum famelicus, potum sitibundus lassus requiem eger salutem concupiscit, sie corum animus vestram desiderat scienciam literarum, vestram preceteris personam doctoribus pro nostrorum puerorum rectore eligimus, deprecantes, quatinus ad nos breuiter dignemini declinare a prefatis nostris iuuenibus tenebras ignorancie remouendo, et vere sciencie lumen infundendo. Scientes firmiter omni remota dubitacione quod pro vestris laboribus fructuosis vos promocionibus studebimus sub-limare.

CCXLIX. Responsum magistri querens consilia super predictis. Multe sapiencie viro N. paduanorum potestati. C. humilis magister, perseuerantem in eius famulatu voluntatem. Cum in rebus dubijs prudentum consilia sint requirenda, honestatem vestram cuius fauor me nullo tempore sinit dubitare, duxi presentibus declarare, quod de partibus teutonicorum, noue ciuitatis consules, vna cum consensu populari pro suarum rectore scolarum me communiter elegerunt, cum igitur omnium alemanic terminorum statum vos nouerim non latere, vobis supplico humiliter et attente, quatinus, salua pietate, quid vobis in eo conueniens et honestum videatur me vestris dignemini literis edocere.

CCL. Nobilis quidam scribit magistro ut sibi prouideat de notario. Pro nostris scribendis literis nuncijs... cum eciam expensarum multiplicium racionibus denotandis etc.

CCLI. Rescriptum.

CLII. Ciuis scolastico pro filio instrvendo.

CCLIII. Monet frater fratrem qualiter se debeat regere in studio.

CCLIV. Frater vocat fratrem ad solacium.

CCLV. Studens pro licencia manendi in studio. Reuerendo domino etc. cum omnifaria subieccionis reuerencia se totum et quam sibi desiderat sospitatem, quia propter diversarum terre Austrie discordiarum seu gwerrarum discrimina, inter tales duces ex vna parte et tales reges ex altera, cum aliquibus dominis seu baronibus Austrie se predictis ducibus opponentibus, tirannicis insultibus diversimode seminata ac suborta et specialiter ob predonum in districte terre diuagancium pericula vitanda, rerum mearum ablacionem perhorrescens, non valeam partes Austrie secure egredi et ad patriam ut congrueret, circa festum tale instans nequeam peruenire, cum autem necessitas legem perhibeatur frangere, et iussa atque promissa non desinat adimplere nec permittat discrecionis vestre reuerencie amicabiliter supplico, quatinus terminum mee absencie nunc in festo tali prefacto, vsque ad talem festum venturum vestris literis deprecatorijs mediantibus, apud dominos meos tales canonicos, prorogari ordinetis quia quam cito pacis tranquillitas ac aure serenitas infra festum iamdictum se obtulerit ad partes proprias fauente altissimo remeare non tardabo, ceterum rogo, vt tantam pecuniam michi transmittatis, attendentes siquidem quod inter veros amicos tria requiruntur, videlicet dolor compassionis qui probatur in aduersitate, labor beneficij qui exhibetur in necessitate, et vigor dileccionis qui consideratur insoliditate. Et tria hec tangit philosophus, viijo eth. vbi loquens de amicicia dicit, quod oportet amicorum multa facere et pati, ecce compassio et beneficium, et ibidem dicit, quod amicicia non est sine redamacione, ecce dileccio. Que quidem tria credo et non dubito in vobis habundanter et habitualiter habundare uel habitare, vnde pro me vestre voluntati subiecto non tedeat vos subire labores, ut pro beneficijs subuencionibus et amicicijs michi amicabiliter inpensis vitam longeuam vobis conferat auctor vite.

CCLVI. Filius studens patri pro aliqua subueneione. Quam amara condicio sit captiuorum nemo integraliter scire potest nisi qui captiuitatis amaritudine degustauit, vnde paternitati vestre que me consucuit sincere dileccionis humeris amplexari, presentibus innotescat, quod in ymo carceris iaceo cathenis constrictus, vbi tenebre sunt palpabiles aer fetidus quem credo procedere de flumine flegetonis, cibus meus est panis muscidus et perdurus, qui etiam porrigitur michi in mensura, potus meus est aqua cum lacrimis temperata, hec et illa igitur varia incomoda vite mee tempora breuiabunt, nisi vestrum breuiter sensero interuentum.

CCLVII. Studens patri pro hereditate.

CCLVIII. Item studens patri vt mittat magistro aliquod munus et faciat eum inbui alia facultate.....
.... paternitatem tuam — duxi studiosius deprecandam, quatinus doctorem meum velis tuis literis obnixius exorare, vt relicto litigio nugatis loyce semper prone ad rixas friuolas et inanes me ad instruendam rethoricam... diligentem studeat operam exhibere, verum eciam vt peticionis effectum facilius consequeris, iamdicto meo doctori aliquod munusculum sue reuerencie condignum ordines presentandum.

CCLIX. Rescriptum. . . . . . . . visa tuarum serie literarum tanto habundancius cor meum inmensa leticia exultauit, quanto magis honorem tuum diligere teneor et profectum, pro eo quod ex legacione tua racionabili plenius recollegi te sitire scienciam, adepcione cuius breuiter culmen ascendere poteris maxime dignitatis, ea namque sciencia professores suos est solita beneficijs pingwibus inuestire, vnde fili karissime tuo profectui appetens totis nisibus insudare, dileccioni tue presentibus manifesto. quod tuis pijs peticionibus libencius acquiescens, doctori tuo quemadmodum petiuisti quatuor vlnas panni de ypera per latorem presencium destinaui vt saltem allectus muncre tuis feruencius studeat vtilitatibus vigilare.

CCLX. Exortatur quidam ad studium et continet etiam excusacionem innocencie. Mirabilis animorum mutacio ex rerum emergencium instabilitate procedit, quia dum motus interior exteriori statui se conformat, mens humana cum rota fortune circumuoluitur, et iuxta diuersitatem negociorum quasi vento contrario circumfertur, vnde pro ipsa contrarietate causarum tristicia quandoque conuertitur in gaudium, et plerumque risus in doloribus consumatur. Sane cum ab inicio etatis naturali sic mea alligata esset affectio vt in

sola patria requiem requirerem locis alijs pre illius dulcedine vilipensis nunc eius desiderium conuersum est in tedium, dulcedo facta est acetum meoque iudicio flos eins decidit detorquet (sic) deperijt vultus eius, vt graeius ducerem visitare sepulcrum dominicum quam ad molestias eiusdem patrie remeare, pro eo quod promocio illustris et acceptissimi iuuenis scilicet domini S. post labores asperrimos, post allegationes anglicas, post causas sine comparacione motiuas post promissiones optime spei, organo papalis vocis emissas finaliter admissa non extitit et in loco vbi totum occupat auctoritas iuris, arietes et legum cornua deciderunt. Verum quia dominus papa eodem domino N. in capellanum recepto, dictis et seriptis ceto cardinalium presente et fauente promisit quod ipsum prosequeretur gracijs immo affluencia graciarum si literarum studijs curauerit applicari, rogo humiliter vt vestra paternitas que sepedictam patriam et eius principes consilio salutari gubernat illud studeat efficere vt aliquibus scolis ad tempus se associet dignitates eccastice (sic) talem titulum breuiter sine dubio recepturus per quem gloria sui generis exaltacionis accipiet incrementa, maxime, cum reuerendus pater dominus, talis archiepiscopus, amorem intimum vos in vita qui tanta reuerencia paternitatem vestram amplectitur vt quamuis secundum gradus ecclesiasticos archiepiscopus suffraganeo suo sit superior, ipse tamen nobis non appetit sed omni deuocione subesse, nec a vestris monitis seu beneplacitis alicuius viuentis suggestionibus auertetur, hec in fide mea secure recipio sicut cui specialiter illud constat, quare et vos suam dilatando innocenciam honorem proprium cumuletis, graue est illorum legaciones assumere qui nunciorum diligenciam non attendunt, sed eis reportatam inputant negatiuam, cum tamen ad bonitatem nuncii sufficiat cause sue fideliter insistere, sed ab alio pendent petita concedere uel negare certe cum modo redissem quidam pro graciarum accionibus capiti meo lapides inferebant.

CCLXI. Litera protestacionis lectoris quod studens diligenter audiuerit lectiones suas. Vniuersis ad quos presentes peruenerint, frater talis lector generalis heremitarum ordinis sancti Augustini domus Wienne salutem et sinceram in domino karitatem. Nouerit vestra dilectio quod honorabilis vir dominus talis tamquam vir prouidus vitam suam semper disponere satagens ad honesta, sollerter aduertens, quod desidia luxum luxus ignauiam in animo generat ociantis, ex verbis eciam Salomonis eliciens, quod

audiens sapiens sapiencior erit, iam licet in senili constitutus etate, nec spaciosam distanciam nec lubricum vie perhorrescens immo sine quolibet intersticio temporis lecciones meas theologicas quas ex iniuncto michi officio repetiui, vna cum alijs quam pluribus viris tam religiosis quam etiam secularibus in domo nostra conuenientibus, accessit et tamquam vir studiosus diligenter audiuit, ita videlicet, quod ex eo non in merito in presenti vita laudem et in futura perpetue felicitatis premia reportabit. In cuius rei etc.

CCLXII. Princeps principi scribit quod laborauerit pro concordia, et quod non displiceat sibi, quod apponat alteri. Magnifico principi etc. A. etc. vtinam possit optacius famulari. Pro vitandis disturbijs inter vos et N. totis viribus laborauimus volentes adhuc pro posse laborare. Si tamen quod absit, vos et eos conformare non possemus, non displiceat magnificencie vestre si eorum seruicijs insistemus, a quibus debitis consideratis circumstancijs nos retrahere non valemus.

CCLXIII. Peticio pro habitu. A. dei gracia etc. venerabili et religioso viro N. commendatori domus Theutonicorum sancte Marie Iherosolimitani in Wienna salutem et sincere voluntatis affectum Quia R. noster specialis ad frugem melioris vite aspirans in ordine vestro sequestris mundi fluctibus, altissimo desiderat famulari D. vestre cum singulari fiducia supplicamus, quatinus ipsum ad consorcium vestrum recipere curetis, fraternitati vestre ascribentes deo principaliter obsequium et nobis gratitudinem beneplacitam exhibentes quia firmiter speramus prout ex approbata eius consuetudine ex antiquo cognouimus ipsum fructus vberes in ordine vestro predicto deo alaturus. Datum etc.

CCLXIV. Forma ad primarias preces (episcopi).

CCLXV. Ad primarias preces exauditas promissio de beneficio vacaturo. Nos etc. ad vniuersorum noticiam deducimus per presentes, quod actenta, et considerata laudabili antiqua et approbata consuetudine, qua reuerendis in Christo patribus Patauiensibus episcopis, competit vt in primeua eorum assumpcione in episcopatum huiusmodi in sua kathedrali ecclesia et singulis collegiatis seu conuentualibus ecclesijs sue diocesis necnon in qualibet, huiusmodi collegiata seu conuentuali ecclesia vbi de nouo per eos aliquis in prelatum preficitur, habeant aliquem clericum ydoneum per primarias suas peticiones ad beneficium ecclesiasticum proxime vacaturum, per-

tinens ad disposicionem prelati talium ecclesiarum prouidere, quodque primarie peticiones dudum antecessori nostro per reuerendum in Christo patrem et dominum dominum A. Pataviensem episcopum ex proueccione sua ad pontificium huiusmodi porrecte morte preoccupante non sunt effectum debitum consecute, easdem nunc, pro discreto viro, domino O, nobis iteratas, conpetentes sibi tam ex proueccione sua predicta quam eciam ex nostra promocione ad abbatiam T. per cum de nouo facta gratanter admisimus volentes eidem O. vigore prelibate consuctudinis, et specialiter eciam ob merita probitatis sue ac grata scruicia per eum monasterio nostro fructuose frequenter inpensa, et deinceps feruencius inpendenda, de beneficio proxime vacaturo cum cura uel sine cura ad nostram presentacionem collacionem provisionem uel quamuis aliam disposicionem spectante, quod duxit acceptandum liberaliter et absque omni diffugio prouidere, dantes sibi has nostras patentes literas sigilli nostri appensione munitas in testimonium premissorum. Datum etc.

CCLXVI. Recommendacio negociorum, et vt status continencia (sic) rescribatur.

CCLXVII. Recommendacio alicuius quod est paratus ad scruiendum domino et suis.

CCLXVIII. Recommendacio negociorum alicuius cum credencia.

CCLXIX. Promocio ad prebendam resignandam, apud canonicos. Venerabilibus viris etc. Intelleximus quod O. ecclesie vestre canonicus canonicatum cundem et prebendam resignare proponat, ad hunc finem, vt T. ad ea per vos valeat promoueri. Ipse quoque O. confraternitatem vobiscum retinere desiderans contentari vellet de canonicatu sub expectacione et ordine, quibus idem T. fruitur in presenti, quare sinceritatem vestram rogamus, quatinus intuitu corum et nostri preces corum in hac parte dignemini exaudire.

CCLXX. Abbas abbati pro colligendo monacho. Reuerendo et in filio virginis diligendo patri domino A. abbati tali, frater N. talis abbas, veneracionis debitam plenitudinem cum sincera in domino karitate, cum alios hospites secundum numerum in diffinicionibus distinccione X<sup>ma</sup> capitulo III° editum habeamus, fratrem Henricum sacerdotem monachum cenobij de S. presencium ostensorem, pretextu paupertatis et variorum domus sue disturbiorum ad nos sub

hac condicione transmissum, quod si eum nostri conuentus collegio adiungere non possemus, ad aliud monasterium mitteremus, ad vestre paternitatis elemenciam duximus transmittendum, deuocione qua possumus humiliter exorantes, quatinus ipsum diuine remuneracionis intuitu vestro sacratissimo conuentui societis etc.

CCLXXI. Peticio pro recepcione castellani uel pro alio negocio. Desideranter appetens semper et vbilibet ad omnia, que vestris grata dinoscuntur vsibus, vestroque honori et beneplacito sederint, paratus et sedulus pro viribus inueniri, paternitatem vestram seire cupio, nuper nobilem virum dominum R. talem et me, de vestra eastellania in E. de qua eciam ut asseruit, dudum secum contulistis, diligenti inter nos meditacione habita meminisse, ita quod spes cuiusdam gracie ac fauoris qua me vestra pietas prosequitur, ad vestram dominacionem, pro dicto domino R. meas dirigere peticionis literas, specialiter uel fiducialiter me induxit, quatinus si territorium vestrum in E. predictum, talibus dominis recommittere vestre sinceritati non placuerit saltem sepedictum dominum R. in castellanum ibidem assumendum placeat, quod reuera creditur vobis fore conveniens vtile ac honestum, ex eo presertim, cum omnes vicini et circumsedentes dicte vestre municioni, ipsius existant consanguinei et amici, ex parte quorum vestra bona nullius nocumenti ac turbacionis insolencia sibi sencient accidere, sed salua et secura, eorum mediante adiutorio permanebunt. Si vero, ad sepedietos dominos tales resumendos paternalis vestra voluntas inclinata fuerit, presentis peticionis tenorem volo penitus fore nullum etc.

CCLXXII. Litera reconciliationis seu deposicionis inimicicie, contracte per abbatem contra monachum rebellem et apostatam.

CCLXXIII. Item de eadem materia pro apostata.

CCLXXIV. Super deposicione inimicicie seu ingratitudinis.

CCLXXV. Peticio pro scolare ad habitum assumendo, a ludaismo recepto.

CCLXXVI. Graciarum acciones pro beneficijs et promocionibus.

CCLXXVII. Item graciarum acciones pro monacho ad tempus in claustro reservato, cum revocacione ipsius.

CCLXXVIII. Rescriptum.

CCLXXIX. Absolucio ab ordine propter excessus.

CCLXXX. Item pro apostata litera intercessoria.

CCLXXXI. Litera recommendacionis pro religioso. Vniuersis etc. paternitati vestre conquerendo innotescimus perpresentes, quod propter diuersas vngarorum oppressiones domus nostra tantam subintrauit egestatem, quod nostri fratres ibidem nequaquam manere valentes compellimur eos transmittere ad partes alienas, completur heu in nobis illud propheticum, dispersi sunt lapides sanctuarij (?) in capite omni platearum. Quapropter deuotum in Christo nobis et dilectum, videlicet fratrem N. presbiterum nostrum subditum, ac nostri monasterii confratrem et professum in verbo dei satis expeditum vbicumque manere poterit ad biennium emittimus sub titulo nostri sigilli et obediencia salutari, quem vobis in domino fideliter recommendamus etc.

CCLXXXII. Item pro apostata.

CCLXXXIII. Litera confraternitatis.

CCLXXXIV. Expurgacio a crimine inposito per detractores.

CCLXXXV. Peticio super negligencia relaxanda. Accedens ad nostram presenciam H. humiliter petiuit, vt intercessiones nostras pro eo vobis porrigere dignaremur, scilicet pro quadam domo sua, in tali loco, quam vos occasione census neglecti, vobis inde debiti occupastis nos vero precibus suis inclinati, vos diligencius exoramus, quatinus negligenciam huius amore nostri curetis remittere, ac ab ipso H. dictum censum, quem si in predicto loco stetisset, fideliter porrexisset, dignemini acceptare quod vna secum reciproca vicissitudine curabimus deservire etc.

CCLXXXVI. Litera quam quis alteri suas turbaciones conqueritur et promocio alicuius ad statum competentem.

CCLXXXVII. Item recommendacio alicuius ad literatum dirigenda.

CLXXXVIII. Item litera recommendacionis defunctorum inter religiosos etc.

CCLXXXIX. Recommendacio scolaris volentis se recipere ad habitum. Litera citacionis super sallario, notarij, uel aduocati uel procuratoris. H. dei gracia etc.

Iude (?) auctoritate tali in causa inter a. ex vna et b. ex altera parte vertente, specialiter delegatus, tali plebano (?) salutem etc. Querelam discreti viri magistri P. talis in causa predicta, dicti a. procuratoris, nobis proposita patesecit, quod idem a. de quibusdam pecuniarum summis et rebus alijs pretextu sallariorum et stipendiorum, in eadem causa necessario expositis, ipsumque de iure contingentibus sibi satisfacere deneget ac recuset, verum cum super omnibus et singulis, que ad ipsam causam spectare noscuntur, plenariam virtute commissionis apostolice nobis facte, receperimus potestatem ac lata sententia eciam super principali incidens accessorie cognoscere debeamus et possimus de iure ac sententialiter valeamus ac sententialiter diffinire discretioni vestre auctoritate apostolica qua in hac parte fungi dinoscimur, committimus iniungentes quatinus prefatum A. moneatis et ea qua poteritis diligencia hortemini et inducatis, vt memorato procuratori, de suo (sic) de premissis satisfaciat vt tenetur, aut amicabiliter componat cum eodem, alioquin ipsum vno edicto pro tribus ad nostram peremptorie citetis presenciam etc.

CCXC. Litera recommendacionis et protestacionis de probitate et bona fama.



П.

DAS

## STIFTUNGS-BUCH

DES

KLOSTERS ST. BERNHARD.

MITGETHEILT

VON

DR. H. J. ZEIBIG,

Cooperator in Nussdorf.

Hieronimus Pez brachte im zweiten Bande seiner Scriptores Rerum Austriacarum (pag. 287 — 300) einen Beitrag zur Geschichte des Frauenklosters St. Bernhard, Ord. Cisterc. in Nieder-Österreich, unter der Außschrist: Anonymi poëma germanicum vetus de historia fundationis parthenomis s. Bernardi und schloss die Einleitung dazu mit den Worten: Quae porro in hoc parthenome usque ad ea tempora quibus ad alienas manus pervenit, notatu digna contigerint, necdum aliunde rescire potuimus, worüber Hanthaler (Recensus I, 156) bemerkt: Atque hoc ipsum candide fateri nos pariter cogimur.

In der neuesten Zeit brachte Regierungsrath Chmel, um Österreichs Geschichte hochverdient, in dem ersten Bande der von der k. Akademie herausgegebenen Fontes sechzehn Urkunden aus dem unerschöpflichen Schatze des k. Archives und Frast in seinem Stiftungenbuch des Cistercienser-Stiftes Zwetl, drei auf St. Bernhard Bezug habende Urkunden.

Auffallen muss es, dass der so genaue Pez, der überall den Ort, wo er die betreffende Handschrift eingesehen und abgeschrieben und wenn er bloss eine Abschrift davon erhalten, den Mittheiler derselben nennt, von dieser seiner Gewohnheit bei dem Anonymus s. Bernhardi ganz abgeht. Es liegt die Vermuthung nahe, Pez habe den Codex membranaceus, dem der Anonymus entnommen, gar nicht eingesehen und theile nur eine unter der Bedingung, weder den Ort der Aufbewahrung des Codex, 'noch den Namen des Mittheilers zu nennen, ihm mitgetheilte Abschrift mit, eine Vermuthung, die durch die späteren Schieksale des Stiftes an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Hätte er den Codex selbst in Händen gehabt, dann hätte er den Anonymus nicht nur vollständig gegeben, sondern auch gefunden, was an diesen Anonymus sich anschliesst, das Stiftungenbuch von St. Bernhard.

Was das in früheren Tagen und leider noch heutzutage nicht selten herrschende, in einzelnen Fällen, wo es sich um Besitztitel handelt, freilich zu entschuldigende Misstrauen dem Altvater Pez verbarg, hat die Liberalität meines hochwürdigsten Herrn Prälaten Wilhelm Sedlaczek, der nach dem Tode des bisherigen Archivars Max. Fischer mir die Pforte des so ungemein reichen Klosterneuburger Archives mit dem Wunsche öffnete, die darin enthaltenen Schätze unter den gebotenen Rücksichten der Öffentlichkeit vorzulegen und so die Theilnahme des Stiftes an den Forschungen für die vaterländische Geschichte zu bethätigen, mir ermöglichet.

Nach dem Vorbilde des von Abt Ebro unternommenen, von der k. Akademie durch Frast herausgegebenen Zwetler Stifungsbuches wurde auch in dem, von dem Zwetler Abte als pater abbas abhängigen und von dort aus verwalteten Cistercienser Frauenkloster St. Bernhard und zwar, wie die Vorrede ausweiset, im Jahre 1350 ein derartiger Codex traditionum verfasst.

An das selbst in einzelnen Worten mit dem Zwetler Stiftungsbuche (pag. 584) übereinstimmende "prohemium" sehliesst sieh der Anonymus des Pez als "prologus teutunicus" an, und zwar vollständiger, als ihn Pez zu geben vermochte, worauf die einzelnen Begabungen unterbrochen von erzählenden Bemerkungen folgen.

Dieses Stiftungsbuch befindet sich nun in einer Abschrift des vorigen Jahrhundertes im Stiftsarchive Klosterneuburgs. Für ihre Genauigkeit spricht der Umstand, dass selbst die Fehler des Originales mit der Bemerkung, dass die Stelle im Originale wirklich so laute, gewissenhaft copirt sind, und die Person des Abschreibers, der k. Hofarchivar von Freysleben, der dem eifrigen Sammler vaterländischer Geschichtsquellen, Stiftsarchivar Willibald Leyrer diese von ihm eigenhändig besorgte Abschrift zum Geschenke machte.

Für die Geschichte Nieder-Österreichs und der hier sesshaften Edelgeschlechter, insbesondere der Meissauer, welche hier, wie bei Zwetl die Chunringe fast in allen Urkunden als Stifter oder Zeugen auftreten, dürfte dieses Stiftungsbuch von St. Bernhard ein nieht unerwünschter Beitrag sein, und desshalb erlaubt sich der Gefertigte, selbes der k. Akademie der Wissenschaften zur Einsicht und geneigten Würdigung hiermit vorzulegen.

Nussdorf, den 6. April 1852.

Chorherr Zeihig.

## Incipit prohemium.

In hoe libro Christi patrimonium litteris insignitum ignorantibus declaratur, et pio cum studio legentibus ad memoriam revocatur. Qui patrimonium ihesu Christi et intemerate matris eius gloriose virginis Marie in hoe libro descriptum inminuerit, vel in alios redditus conmutaverit, vel quod deterius est, vendiderit, aut a monasterio omnimodis alienaverit anathemata papalia in hoc libro scripta timeat discussionem extremi iudicii exorreat, a male ceptis resiliat, ne in abissum eternaliter dampnandus incidat. Liber autem iste desiderat pium et benivolum correctorem, non malivolum detractorem. Qui in eo quicquam maliciose abraserit, picturas destruxerit, aut scindendo aut obfuscando deformaverit vel truncaverit, ultorem Christum paciatur, et in perturbacionem mentis et corporis demergatur. Caveamus ergo, ne patrimonium Christi in hoc libro descriptum alienando, vendendo aut conmutando vel exstirpando invadamus, et ex hoc in sortem dampnandorum, quod absit, severius incidamus, sed mala nostra per penitenciam corrigamus ut bonis inherendo cum Christo regnare eternaliter valeamus, amen.

Et quia secundum verbum sapientis bonorum laborum gloriosus est fructus, conati sumus scribere et depingere genealogiam fundatorum monasterii in sancto Bernhardo nec non et redditus, possessiones ipsius, ut ad multorum noticiam pervenirent, et per hoc dificilius a monasterio minui aut alienari possent. Huic negocio operam dedimus diligenciorem. Omni, qua possumus, humilitate supplicamus quatenus

Sis mihi corrector resecando superflua lector Veraque digneris, que desunt, iungere veris. Omnem defectum partim vicio ruditatis Scribentis tribuam, partim studio brevitatis.

## Explicit prohemium.

Qui vero hunc librum in descripcionibus privilegiorum uel prediorum monasterii in sancto Bernhardo augere desiderat, ab anno domini M°CCC°LI incipiat et per ordinem sie procedat usque in finem.

Anno domini M°C°XV°. fundata est Morimundensis Abbacia et eodem die clarevalensis Abbacia.

Anno domini M°C°XXXV°. III Ydus Septembris fundata est domus sancte Crucis.

Anno domini M°C°XXXVIII° pridie Ydus Septembris fundata est domus Zwetlensis.

Incipit prologus tevtvnicus in librum fundatorum monasterii ad sanctum Bernhardum.

In weliher weis der ersten sache Gemuet hincz vns ovf erd entwache, Dez hab wir manig sichtigs pilde In nidere geschepf von gotes milde. Daz erst daz sich von chlainem sam Di würcze praitt an ierem stam Chlueg verspart in erdes chlovsen Vnd dar nach weit beginnet housen In luftes reich, wan sei erwekt Der sunne chraft vnd dikch bestekt Mit suezzer frucht, di si dann geit In milt der werld ze ierr zeit. Sich heuet ouch von chrancher stewr Mit swinden zorn daz haizz vewr Iz wut von ainem vauchen groez Daz ez die howser machet plocz. Also entspringt mit pleider gestalt Daz werich, daz got selber malt, Von new vncz daz er im sein form Verleihet gancz mit rechter norm. Di erst materi saget daz Da von er schon mit fuegen maz Allen dingen ier gewant Die menschleich sin ovf erd ervant.

Di selb waz plint vnd gab doch schein Si waz nicht schon vnd maehacht fein. Die stulkeh den si von got ward geben Ein erstew mueter zu den leben. Mit diser red main ich die stat Di got mit fleizz gepowet hat. Sand Pernhart haizzet si alsant Von alter zeit waz si genant Chrueg, daz ward her abgenom Vnd wie daz selb dar zue sei chomen Daz vindet man an disem puech Her nach daz ich ze schreiben ruech Wi ier von erste sei erdacht Mit vollem ernst in gotes acht Vnd wie si dar nach sei gepraitt Mit menschleicher hilff vnd aribait. Daz geb mir got mit ganczem sinne Ze tichten daz mier sein icht zerinne. Im ze lob, marie ze eren Den ich dar an wil dienen geren Dar vmb daz si mich gnedichleich Bedenchen in dem himelreich. Alle sunde mier vergeben In tugenten machen fürbaz leben Vnd wer dem chlöster guetleich tuet Dem widervar daz selb ze guet. Amen.

(Roth.) Hie an disem puech vindet man, wie sich von erst daz chloster dacz sand Bernhart erheft hat von gotes ördnunge.

> Wer im chundleich gert zechennen Dem wil ich avgenleich hie benennen Wie chomen sei an disew stat Daz chloster dacz sant pernhart. Nach cristes geburd zwelif hundert iar Vnd drew vnd sechczkew alczue dar Ein prueder gie ovz disem lant Chunrat waz er dewtsch genant Gegen frankchen, da er het getan Gehorsam alz ein pidibman Nach grabes ördent gwonhait Vmb die ewig selichait In dem hous ze hailsprunn Da zucht vnd er alz di sunn Scheinet liecht, alz man vns sait Zu gutem pild der cristenhait.

(Imago Chunradi dormientis in templo, quem visitat angelus.)

Der prueder vand an seinem guert Ein wilde, die im got beschert Die waz gehaizzen maylan Da hueb ez sich dez ersten an. Ein chirich lag an der selb stat Dar in der prueder palde gat Mit suezzer andacht vnd gebet Dar vmb im got ze wizzen tet Iz schold alda ein chloster ligen. Daz waz von im gar vnverswigen Mit frowden er die ghaim enpfie Von got vnd ovz der chirihen gie Vnd wold die gmerkch beschowen Da fuegleich wer zepowen Er fraget fürbaz wer den gwalt Hiet vber so gar wilden walt. Der Chunringer ward im gzaigt . Ze weytra, pald da hin er iait Vnd mit gebet in vberwant Daz er durich got im saczehant Ze avgen gab die selben wilde Von naturleich grözzer milde Der man denselben herren gicht Von Chunring mit gar warer zicht Si habnt ez hie beweiset Daz man si dar an preiset Lanch dreier meil vnd zwair prait Daz waz dem prueder vnversait. Also die sache ein weil entschlief Der prueder ovf ze lande lief Zue seinen apt und macht im chund Durich hülf vnd rat den seligen fund Vnd ovch die gotleich tougen Di im waz chomen ze ovgen. Der apt nach guetem rate wolde Daz er her wider chomen scholde Die selben stat besiezen Nach grabes ordens liezen. Do solich betrachtung also geschach Her wider ab der prueder zöch Mit andechtigen geverten. Da mit er wolt behertten

Sein gmuet vnd gueten anivanch Nach dem swind sein hercze ranch. Zimmern ist ein chloster gnant Zu swaben, da würden ouz gesant Mit im ettleich geistlich nunnen Die sich wol nach got versunnen Schon geziert mit rainer geper Her ab si chomen ane swer An die egenanten stat Maylan si den namen hat Dez ist von got dar vmb gedacht Alz ich ez han in meiner acht Si ist den mayen gleihet Der daz erdreich reihet Wand in dem mayn ez alz enspringt Da von der werlde wol gelingt Mit trinchen vnd mit ezzen. Also hat ez gemezzen Der weysag ysaias Dez hailigen geist ein reines vas Er iach ez wurde gruenen Die wild mit ieren pluemen Alz di lilig mit ierem prehem, Also hat man ovch gesehen Ze Maylan mit got chosen Di roten himels rosen Der gesmach noch heut z sand pernhart ist Von deinen gnaden iesu crist Ein paradeise wart die wilde Von manig engelischem pilde. Daz sich begund ze zwayen Mit got alz in dem mayen Izt allez wildes gwonhait Alz vns naturleich ordnung sait Also mit got sich mischet Waz der werld entwischet Mit einem rainen leben Daz er alain chan geben. Der von chunring genant da vor Santt da hin nach rechten spor Sein poten zu den chinden Sie liezzen sich sew vinden Reich an der sel, arm an der hab. Si liezzen da sein miltew gab. Di andern teten ovch alsame Di da hin durich wunder chomen

Vnd die vmb sew gesezzen warn Die machten hilffe nicht gesparn Mit werihen vnd mit warten Wol warn sew in geraten.

(Imago Comitis de Hardekk et uxoris Wilbirgis.)

In der zeit ze trachten gund Prueder Chunrat er chund Wie sich di gotleich schuel mert Von got ward er dez pald gewert. Ein edel graf, der waz gesezzen Mit hous ze hardekke wol vermezzen Von tebein er waz wol erchant Sein housvrow wilwierch waz genant Sie heten leipleich eriben nicht Da von der prueder grozze pflicht Bestuend mit in zehaben Dar vmb sew im vil gaben Ze fuedrung seiner aribait Di selb gehaim ward also prait Daz si mit ernst versprachen Si wolden ein chloster machen Dar inn man geistleich scholde leben Hinez Zwetel wolden sew iz geben Dem schold iz gehorsam iehen Alz dez sternes prehem Sich veribet von der sunn Der nacht zu einer wunn. Er santt dar nach gar snell Hincz capitel dacz Cytel Den apt von morimund Nam er ze vormund Vnd mit im alsam Den Apt von chaissam. Di selben herren wurden geert Von im, alz si dez warn wert Mit manig reiher gab Dar an gie im nimmer ab Waz man dar ouf schold legen Nach eren dez chund er pflegen Dar vmb daz im gelunge An seiner lieben stiftunge. Di epte sagten da ze stund Wie der edel graf begund Ein newes chloster powen Geistleich graben vrowen

Nach willen wurden si geleezt Maylan ward zehant geseczt In grabes ordens gehaim. Si schriben her wider haim Den epten hie ze lande Di scholden saczehand Chomen an die selben stat. Dez ouch der graf mit fleizze pat Vom heiligen chrewcz waz der ein Vnd der erst der selben gmain Von Zwetel vnd von liligenveld Chomen dar mit in ze veld Si schowten recht die gmerkche Vnd lobten gotes sterkche Der in der vinstern willde Behielt so schonew pilde, In gviel ouch wol die stat Di got dar zue erwelet hat Di ward dem Apt von Zwetel geben Der schold ir mit geschefte pflegen Di gwer hat er an disem tag. Nu mercht waz ich ew fürbaz sag Dez graven frowd sich newt Da sich der Apt vertrewt Mit der stat ze Maylan Vnd sich der herschaft vndernam. Er het nu phant vnd sicherhait Daz er nach nucz sein aribait Hiet zu der stift gecheret Mit trewen er sich meret. Er santt in furbaz vnde gab Aller seiner pesten hab An wein, an viech vnd an traid Bestift er in ir sporew waid. Daz dowcht in dennach ze nichte Er hiet sew dann verrichte Mit erib vnd mit avgen Da mecht er an erzaigen Nach sinnen vnd nach wiczen Da sew scholden besiezen Mit eribrecht nach im sein guet Ein weiser mensch noch hewt daz tuet. Der chert ez zu den pesten Wann sich der leib enkesten Wirt von der sel an seinem ende So vint er ez in paiden henden

Mit der ewigen chron Vnd dez himels loen. Also chunden besinnen Der graf vnd die grevinn Si wolden den ir erib geben Die in behueben daz ewig leben. Daz selber si ouch rieten Den edeln in iern gepieten Wie vil dez sei gewesen Daz schol man her nach lesen An disem puech, da ez stat Igleichs an seinem sundern plat Die stat der graf ouch schone ziert Mit seinen innchvrown geviert Er gab mit dar mit grozzem gut. Daz gah den andern semleichen muet Die sich ze dienst ergaben Vnd waz si guetes machten haben Daz prachten si mit in da hin, Dez hêt daz ehloster grózzen gwin. Dar nach nicht vberlanch Nach diser stiftung anivanch Der stifter zu dem tode chert Der vns all mit seinem swert Versneidet von dem leben Wann er nicht mer wil geben Frist vns hie ze beleiben Wie lang wier ez dann treihen So muezz wir im gehorsam sein. Alz der graf von tehein Von im dez lebens ward entwert Mit dem gmainen hingevert Vor der Crissmezz zwaier tag Da von erstuend ein grozze chlag Von den seinen vberal Besunder in dem rosental Ze Maylan daz geschach Daz fluzzig ward der zeher pach Von den rainen magten Di pitterleichen chlagten Irn lieben herren von tebe in Dez sel mit got muezz immer sein.

(Moniales quinque sepeliunt comitem Tehenium.)

Ia dez selben iares zeit Der fraisam tôd mer leides geit. Ir phleger prueder chunrat Von disem leben ouch vrloub hat An dem tag sein veit Di gotleich gnad im geit Vmb sein trew vnd aribait Den sold der ewigen selichait. Nach dem iemerleichen geschicht Maylan die wonung dowcht enwicht Di vrowen von dem presten Den si da wol westen Wazzer waz in zeverr Vnd von dem selben wern Ruchten sew von dann Her ab hinez newn maylan An dem abent der zeit Alz vnser vrowe geit Den engeln sich ze sehen Mit irem chlaren prehem.

(Visio quatuor monialium ad templum, in cuius tecto corvus album caseum rostro sustinens apparet.)

Wie ernichleich si da lehten Nach got si dennoch strebten Der vil di seinen leiden let Daz ist an disen vrown hestet. Oft waz ir hab so chlain Von leipleihen trost ich main Daz sew nicht heten zeezzen Doch ward ier nie vergezzen Von got ze rechter zeit Der seinen segen geit Ouf erd vber alle tyer Der chom in ze stater schier. Ains bewert er also daz Da in der chuchen nichtz nicht waz Iz waz in einem lazzen Ein rab begund ze vazzen Einen ches, da er den vand Ze maylan floeg er saczehand Ouf die chirihen er da saz Er schrai mit lowter stime cras Daz selb alz lang er sankch Vnez er die vrowen dwankeh Daz si im muesten losen Da liez er ouz der phosen

Den ches zu in vallen
Got si danchten alle
Daz sew hêt gespeiset
Ein vogel den nicht beweiset
Solicher trewn naturleich macht
Ez gie in zue von gotleicher acht.
Alz er in alter ee beschert
Helye speis mit solichem gyert

Der Apt von Zwetel tracht Dar nach alz pesst er macht Wie er in daz verchert Daz sich daz chloster mert An guet vnd allen sachen. Dar ouf waz er entwachen Schaffer guet da hin er santt Der ainer aygenleich waz erchant Dem meyssower hern stephann Der ritterleich den sigvann Mit gwalt fueret in dem lande Obrister marschalich genant. Er riet im vnd ouch pat Er geb den vrown ein stat In seinen gepieten, wo daz wer Wand in furbaz gar ze swer Ze maylan wêr ze beleiben Von dann wold sew vertreiben Die wild vnd grózze hertichait. Der herr waz gar vnverzait Dar an er hiez in trachten Pei tag vnd ouch pei nachten Wo er fund ein gelegenchait. Vil pald in die würd ovzgezaigt Also doch beschaidenleich Von Chunring ob her Hainreich Sich wold der stift verwegen Alrest so wold er geben Wo ez sich fuegt ein stat Nach seiner pesten frewnt rat. Her Albrecht nie gerast Er aribait ez so vastt Den von Chunring er daz lert Daz er von in mit stiftrecht ehert Vnd in dez fürbaz gunde Ob sew ein stat funden

Wer in dieselben wolde meren Dem schold er gunnen wol der eren Daz er ier rechter stifter wer. Er liez im gvallen disew mer Vnd gab den iunchvrown seinen segen Wer ier paz dann er mecht pflegen Dem gund er dez von herczen wol. Her Albrecht der waz frowden vol Zu hern stephann er da chom Vnd sait, wie er hiet abgenom Den edeln Churingere Daz der nicht stifter were Dez chlosters dacz maylan. Ez scholde von im vrloub han Allez recht, daz er da hiet. Her stephan zehant in seiner piet In verlêch ein chloster stat Dez ouch die vrow von tebein pat Si wold im stiftrecht da verleihen Vnd sich doch nicht der gmain verzeihen Wand si mindert westt Da si alz achper gestt Behoust ir ierr grafschaft Nach eren vnd ouch mit nuczes haft In dem pewreich daz geschach Do do flewezt der tefen pach An einer stat di hiez ze Chrueg Alda sew gmaches gwunnen genueg. Die grefinn wold da pei beleiben Si hiez ez zehant beschreiben Mit vrchund daz der meyssower Her Stephan ier gemainer wer An dem chloster newen Mit allen seinen trewen.

Gote; burd sich also schaib
Da an der zahl nach if belaib
Zwelif hundert iar vnd alz vil mer
Siben vnd sibenczk, da chomen her
Hincz Chrueg die vrowen an ieren gmach
An sand Kathrein abent daz geschach.
Von erst si chomen an di stat
Die man nu gehaizzen hat
Den alten hof vncz daz man vand
Ein pezzer marich ouf einem land

Dez wazzers dacz enczwischen Da flewzt mit chlainen vischen Ez izt mit namen vor beschriben, Mit wonung si da selb beliben. Dar nach ward der name Chrueg Verchert mit soliher fueg Von passow pischol Wernhart Hiez chunden allen disew gnad Wer chrueg sand Bernhart nant Dem gieng her ab zehant Seiner sunden zehen tag. Chrueg mit den genaden also gelag Alsand izt iz benennet Wer ez recht erchennet In weliher weis sand Bernhart Daz chloster chom an disew stat Dez ersten von gotleicher acht Dar nach von zwaier stifter macht Den got dar vmb muezz geben Mit im daz ewig leben. Dar zue mit trewn geholfen sind Zsant Bernhart die vil seligen chind. Amen.

(Roth.) Hievor ist geschriben wie die Stift Maylan chomen sei an die herschaft von meyssow fuerbaz vindet man, wie sich her Stephan von Meyssow der Junchvrown vnderwunden hat, vnd in daz chloster mit aygem guet gestiftet.

(Imago Stephani de Meyssow et foemine nobilis tenentium ecclesiam, circumflectunt quinque moniales.)

Iz schol niem ubel preisen Ob sich ein dinch let weisen Mit vrsach von seinem ersten ezil Ein gleichnuzz ich ew sagen wil. Die pflanez verdiribt an ersten grunt Wift si verchert, daz ist if gesunt An esten si sich meret Izt man zu ier cheret Dez wazzers fluz nach ierr not Geschiecht dez nicht, so izt si tot. Die pflanezen die ich main Daz sind die iunchvrown rain Der sacz von erst dacz maylan waz Die hat gepelezet fürbaz Von meyssaw die vil edel hant Her stephan marschalich in dem lant In den reihen garten
Zsant Bernhart, da si wartten
Dez himelischen regen
Ze stewr geistleihen leben
Da von der mensch nicht mert
Vnd an guten dingen mert
Alz sich die pflancz entznukcht
Wiert si von stat gerukcht.

(Roth.) Von Herrn Otten von Meyssawe.

Die materi muez ich mengen Vnd mit churezer red entsprengen Wer hern stephans vater wer Da wachsent ouch gar starche mêr Her Ott von meyssow waz er genant Mit frumchait allen fürsten erchant In vngern, payern vnd in pehem Waz er gar ein liechter prehem Ritterschaft vnd gueter tat Dez allez sein gslecht genözzen hat Daz er begund ze meren Mit guet vnd grozzen eren Von im ez hat, alz ieh ew sag Peckstal, horn vnd Ottenslag Steez vnd waz dar zue gehört Da hat er mit hoech enport Mit diensten er ez dar zue pracht Daz er waz in grozzer acht Aller fürsten vor benant Daz machet trew und ritters hant Di chund daz swert nach rueme rukchen Vnd die veint natl swerten stukchen So vest, vnez daz in neid besagt Vmb den preis, den er beiagt. Chunig Otakchern dem man iach gwer Von ainem vnez ans ander mer. Der wart im veint anders nicht Dann daz er hêt so erleich pflicht Mit fürsten, die im guetes gunden Vmb seinen dienst ze allen stunden. Dez Chunigs veintschaft ward so prait Daz er im nach dem leben iait Vnd nam im dez ein solch geper Alz die iuden mit grozzem gever Jhesum zu der stat enphiengen Vnd im mit lob engegen giengen

Daz sich doch pald verchert Da symeonis swert Marie sel scharf durich gie Vnd an dem chrewz vns got enphie. Her Ott also enphangen ward Hincz wienn an seiner lesten vart Der chunig rait im selb engegen Ovz wienne stat mit valschem segen Mit grozzen eren gab er im glait Allew gnuchtsam war berait Von trinchen vnd von ezzen Dez ward gar snell vergezzen. Die weil er in den frowden waz Der chunig im daz leben maz Mit churczem end an seinem rat Den er vmb in gar velschleich hat Alz ouch mit vnverdienter rach Dem gotes sun von iudan geschach Der in verchovft, di weil er saz Mit seinen iungern ouf dem graz Da er dez nachtz also entslief Der ratgeben ainer towgnleich lief Zu im bin haim in munichs wat Vnd war im fuer also den rat Pei ainer sowlen daz geschach Zu der er frewntleich also sprach Sowl, ich han den rat geswaren Dar umb ich gar still muz moeren Jedoch vernim, waz ieh dir sag Hern Otten leben leit auf der wag Ein vrtail hat der chunig geben Daz er muez dez tuernes pflegen Je dem aychorns vnez an seinem tot Wil er nu weihen soliher not Dez hat er frist ein churcze zeit Die pestt wal dacz im selber leit Fuer seinen rat er trueg di mer Waz ier will dar vher wêr. Si rieten all ouz ainem mund Er scholt von dann ze palder stund Vnd liezz sein frewnt den chunig besprechen Waz er an im wolde rechen Dez gesweiget all, zu in er sprach Zu fliehen ist mir nicht so gach Mein gwizzen steter trewn mich ruegt Da von wir wenkehen nicht enfuegt

Ob mich der tod umb trewe vellet So wird ich meinen schepfer gesellet Dem der iud het widersait Vor neid vnd haz vmb grechtichait. Da er die seinn so trewleich lert Di nechtig frowd si da verchert Alz nach dem chuzz, den iudas gab Jhesus cham vmb all sein hab. Er gie ze hof mit gmuetes vestt Recht sam er der mer nicht west. Do ward ez war mit grozzem lait Daz man vor der sowlen sait Her Ott alda von chunigs wart An alle schuld gevangen wart Hincz dem aychhorns ward er gefuert Vnd in dem tuern gar vestt vertuert Da im zu dez todes stewr Leipleich narung ward so tewr Daz er zelestt sein selber az Vor grozzem hunger ab im fraz. Dar nach vber ehurezew zeit Der ehunig awer ein vrtail geit Daz seines lebens innehstew macht, Mit houptes schidung wuerd volpracht. Vnd da man daz versuehet Herr Ott dez nicht en ruchet Wi vil er het der chraft verzert So lang er sieh doch dennoch wert Vncz daz man in mit stroes prant In enew werld von hinne sant. Da mit got sein trew lebt Vnd in himels vroden swebt Wand man mit ganezer warhait liest Daz nie dhain trew verloren ist. Ob daz die valschen werld nicht tuet So hat doeh got ein andern muet Der mit des ewigen soldes chron Mit voln erstatt der trewn lon. Da von der mensch schol stete sein An trewn, di macht die gwizzen fein, Daz si schon vnd stêt bestet An aller stat, da si hin gêt Alz sieh vntrew ze plikche geit Wi lang si still verporgnew leit.

(Spatium octo linearum.)

Vor Crist gebürd ein dinch geschach In einer pilldung diser sache Di iuden manig truebsal ruert In grozzer wild ee got sew fuert In daz land, daz fluzzig waz Honich vnd milich, ouch les wier daz Daz in ein marschalich ward gegeben Josue, der schold ier pflegen Vncz daz besezz mit ganczer gwer Die selben land mit ganczem her Got ein grozzew gnade têt Dem marschalich an dem selben gvert Da er mit den veinten strait Di sunn mit ierem lovff sich naigt Daz si sich wold seczen Vnd ovch daz vechten leezen Der marschalich da in grozzer nőt Der sunn mit gwalt von got gepot Si scholt sich nindert rueren Alz lang vnd si sêch fueren Mit sigenuft den heres vann So wold er oveh mit ier von dann. Ze hilff sich da erpyt die sunn Dem marschalich Josue benun Si gund einen tag ze slaffen Vnd liez den ritter schaffen Seinen frum an diser stat Als er mit ganczen chreften tat. Der tag ward zwaier tage lanch Vncz er die veint mit sige dwanch Dar vmb er got in deiner ghaim Die zeit fuer aller waz alain.

#### (Spatium 2 Lin.)

Mit dem geschicht izt vns gepinset
Daz sich her stephan hat verezinset
Von meyssow hinez dier ihesu erist
Wand er ein fuerer gwesen ist
Ouz der wild der rainen vrowen.
Dar vmb er in schol wol getrawen
Ob in die veint bestanden haben
Da man in ze grab wold tragen
Si habn geslegt die gotleich sunn
Daz di seiner sel ze wunn

Gelenget hab der genaden schein Vnd sei gesichert vor der pein. Daz wir ouch beweren Her nach mit solichen meren. Da in der tod von hinne nam Mit offnung er her wider cham Er sagt: ez wer im hertt gelegen Von den tiefeln vnderwegen Si woldenn haben geczukcht. Daz ward also verrukcht Ez chom ein volch mit swarezen houpten Da durich sew sich zehant geloubten Seiner sel, si waz ernesen Di swarczen houpt warn gewesen Die iunchvrown geweilten Di da paldes eilten Mit gebet nach im in enew werld Da mit den tiefeln chom zevelde Vnd nam in dan mit gwalt Zehant ward er gezalt Mit den gotes chinden Got geb vns in da vinden Wand er mit trewn gefuedert hat Daz oft eins menschen ist worden rat Der in der werld bestrikchet wêr Seiner sel ze grozzer swêr Mit solicher tat verdient man got Daz dem menschen hie vnd dort Gnad vnd er vil widervert Vnd von der hell er ernert

### (Spatium iconis obmissi.)

Der red ist zeug her salomon
Der powet got einn schonen tron
Dem selbn zelön verhaizzen wart
Von got, daz er vnd all sein art
Volvaren schold an chunigs eren
Vnd sich an allen gnaden meren,
Ob daz wêr, daz seinew chinder
Nach in mit trewn beliben da hinder
So wurd ir edel sam gemert.
Von got ward er also gelert.
Waz da mit izt entwarffen
Daz ist dem gslecht beschaffen
Von meyssow mit der warhait
Daz izt nn warden also prait

An edel guet vnd grozzer macht Hat sew got so vastt bedacht Daz sew mit sipp anwindent Daz edlist, daz man vindet In dem land ze Osterreich Da sind sew den pesten gleich Maydburch ier mit frewntschaft gicht Vnd schownberch mit naturleicher pflicht Dez selben ouch verichent Alz vnser ovgen sehent Die edeln Chunringere, Der art mit schonen meren Ze Zwetl ist benennet Da man sew recht erchennet An dem puech daz ist geschriben Wie sew von erst ze land sein bliben Von Hownveld vnd von potendorf Dar zue der graf von mertestorf Von nuernberch, stubnberch, von Walsse Die artent in die selben eê Landstain, Nevnhaus von Pehem lant Von dann sint ir freunt genant Da wer lang von ze sagen Maech man iz allz eriagen Ir sint noch allenthalben vil Die auch gehorent zv dem spil.

(Roth.) Hie vindet man, wie daz Marschalchampt an die Herschaft von Meyssaw sei chomen.

Ich hab iz ee mit red besint Wie ganeze trev den solde vindet Vnd daez di vntrev chlein zevert Daz selb ist auch hie vor gelert Wer dez ze vinden gert ein par Der nem diser maer war An den ich gancz erlevehten wil Mit der warheit peider zil. Da dez gotz genad gerüchet Daz man hincz Rom ein chvnig sechet Alz man tvt mit fyrsten wal Auf graf Rudolffen viel di zal Von habelspurch, dem wart daz reich Wand im niemt waz geleich, An eren vnd aller frumer tat Darumb in got geseczet hat Zv der chran von sein genaden. Ez waren ze hof di fversten geladen

Daz si dez raichs recht begiengen Vnd ierew lant von im enphiengen Gehorsam si dez wurden all An allain mit gozzem (!) schall Chunig Otakeher sieh dez wider seezt Den da zv sein hausffraw heczt (Vn weizzes weib noch hevt daz tvet Da von der man verchert sein mvt) Da der romisch fürst daz sach Graf Rudolf daz im nicht eniach Dez reiches gewer der Chunig von Pehem Er liez sich ze velt darumbe sehen Ze Osterreich da chwam er hin Mit heres chraft nach grozzem gewin Er fuert mit im dez reichs liecht Daz in di welt so ver siecht Ich main da mit den Adelar Der nam da sichtichleichen war, Waz dem vogel wurd se sold Der ze gevår oh im fliegen wold. Der edel chunig ze streit sich schocht Mit rittrn, vnd den veinten lokeht Di auch hern gegen den spiez erwegten Vnd ritterlicher stamnei pflegten. Da man eins morgens streiten scholde Dez abencz der romisch Chnnig wolde Daz der von Meyssaw marschalch wer Her Stephan, vnd den vonn angever An dez streites spicze fyeret Vnd sich an trewen nindert rueret. Alz man von seinem vater sait Der sich an trewen nie veraeit. Da her Stephan daz vernom Von erst er harrt dar hinder chom Dem chunig er iz wider riet Wand er laidez genug hiet, Gegen den, der im verderbet het Seinen vater an allez recht. Den sin im pald sein swager prach Von Havnfeld vnd gar zornichlich sprach: Her Stephan, wez habt ir gedocht Secht ir nicht, daz all sein mocht Der chunig ew enpholhen hat Da von folget meinem rat Vnd seit gevag der grozzen eren Mit der der fuerst zv ew wil cheren.

Da er sich also liez beweisen Vnd im fremden sin entreisen Der chunig im den adlar sant Ze haus, vnd in da mit benant Daz er scholt sein ze Österreich Dez landez marschalch ewichleich. Da dez andern tages di sunn Der welt erschain zv einer wunn Di fyrsten paid mit ritters zier Ze veld zvgen in vechtens gier. Den adlar suecht der leb zeschrekehen Daz gvider wart der adlar rekchen In luft hoh vnd sich erswingen Da er hort di swert erchlingen So lang er in den luften swebt Uncz daz dez lebens chraft verstrebt Der im dez chrieges vnder lag Mit dez todes starchem slag. Alda sein vntrev wart geleczt Vnd der von meyssaw laids ergeczt, Den wart dez landes vann gegeben Daz er sein ewichleich schol pflegen Vnd all sein geschlacht mit ganczer gewer Daz schol in fyeren in dem her Wan man dez landez not Vechten schol vncz in den tot.

### (Spatium 12 lin. pro armis.)

Si fuerent auch ein swarezes pild Ein Aingehvrn auf ierm schilt Von dez natur geschriben stat Daz iz so grozze lieb hat Zv seinen iungen Aingehvren Wann sev der ieger hin wil fueren Ez lat sich ee ze tode schlahen Denn sev vor seinen ougen vahen. Sev sint gelernt da pei Daz sev schullen machen frei Ir chinder dacz sant Bernhart Mit scherm, mit hilff vor aller not. Tvent sew daz mit ganczen trewen So wiert sich all ir saeld vernewen lr er gewinnet langen fvez Mit warhait ich daz sprechen myz Wand in got ze liebe tvt Waz di iunchvrowe dunchet gvt.

Den ist von got der sluzzel geben Zv ieren eren vnd irem leben. Von himel ist gelegt hinez in Ir paider menschen flust vnd gwin. Daz gew in got ze bedenchen Vnd lazz sew nicht wenchen Von in mit aller steticheit Durch sold der ewigen saelicheit.

(Roth.) Videns igitur nobilis dominus Hainricus de Chunring, Marschalkus Austrie, quod ordinacio et voluntas divina immobili decreto moveretur ad construccionem Monasterii in Maylan, misit nunccios ad curiam romanam, ut per aposcolica edicta frater Chunradus, cuius supra in prologo mencionem fecimus, ad ipsius promocionem in quibuslibet necessariis exerciciis ligaretur. Quod talibus literis primo noscitur ordinatum.

(Urkunde Nr. 1. - Dat. Rom. 27. Mai 1263.)

Urbanus episcopus servus servorum dei. Dilecto filio fratri Chunrado converso monasterii in Hailsprunn Cysterciensis ordinis Evstettensis Dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Attendens dilectus filius nobilis vir. Hainricus de chunring. Marschalcus austrie. illud esse felix commercium, cum terrena pro celestibus conmutantur, pro sue ac parentum suorum animarum remedio prout asserit. monasterium in quo sint moniales cysterciensis ordinis de bonis suis in fundo proprio constituere. ad honorem dei et beate Marie virginis gloriose proponit, ad cujus construccionem presenciam tuam asserit non modicum oportunam. Cupientes igitur. ut ipsius nobilis huiusmodi pium propositum ad felieem perducatur effectum. dilectum filium abbatem de hailsprunnen rogandum duximus, et hortandum, nostris ei dantes litteris in preceptis. ut te ipsi nobili pro hujusmodi opere absque qualibet difficultate concedat moraturum secum propter hoc. et cura constructionem ipsius monasterij consilium et auxilium secundum datam tibi a deo graciam inpensurum. Quocirca discrecionem tuam rogamus et hortamur attente. quaterus postquam tibi dietus abbas huiusmodi licenciam concesserit. ad nobilem accedas eundem et moreris cum eo sibique cura constructionem dicti monasterij inpendas consilium et iuvamen. Datum apud urbem veterem VI. Kalendas Junij Pontificatus nostri anno tercio.

(Roth.) Item littera eiusdem ad abbates in Cesaream et hailsprunnam pro mittendis monialibus in Maylan.

(Urkunde Nr. 2. - Dat. Rom 6. Mai 1263.)

Urbanus episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis. Cesariensi et de hailsprunna. monasteriorum abbatibus. Cysterciensis ordinis. Augustensis. et Eystettensis dyocesum. salutem et apostolicam benedictionem. Attendens dilectus filius. nobilis vir hainricus de chunring. marschalcus. austrie. illud esse felix commercium. cum terrena pro celestibus commutantur. pro sue ac parentum suorum aminarum remedio. monasterium, in quo sint sorores Cysterciensis ordinis. de bonis suis in fundo (proprio) iam incepit construere ad honorem dei. et beate maric virginis gloriose. Quocirca discrecionem vestram rogamus. monemus et hortamur, quatenus ei aliquas sorores monasteriorum vestrorum. de quibus tam vos quam idem nobilis magis expedire videritis ad serviendum deo in ipso monasterio concedatis. Datum apud urbem veterem II. Nonas Junij Pontificatus nostri anno tercio.

(Roth.) Item eiusdem littera ad memoratos abbates pro mittendis aliquibus monachis in Maylan.

(Urkunde Nr. 3. — Dat. Rom 9. Mai 1263.)

Urbanus episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis. Cesariensi et de hailsprun. monasteriorum abbatibus Augustensis et Eystettensis dyocesum salutem et apostolicam benedictionem. Attendens dilectus filius nobilis vir hainricus de chunring. Marschalcus austric. illud esse felix commercium. cum terrena pro celestibus commutantur. pro sue ac parentum suorum animarum remedio. monasterium in quo sint sorores cysterciensis ordinis. de bonis suis in fundo proprio construere ad honorem dei. et beate marie virginis gloriose proponit. Quia vero aliquorum fratrum monasteriorum vestrorum presencia propter hoc dicitur indigere. Discrecionem vestram rogamus. monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta precipiendo mandantes quatenus aliquos de huiusmodi fratribus. quos idem nobilis a vobis pecierit. et vos magis utiles esse videritis ad construccionem dicti monasterii concedatis. Datum apud urbem veterem VII. Idus maij Pontificatus nostri anno tercio.

(Roth.) Item littera domini Clementis de incorporatione Maylan ordini Cisterciensi.

(Urkunde Nr. 4. - Dat. Viterbo 29. October 1266.)

Clemens episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis abbati Cistercii eiusque coabbatibus Cysterciensis ordinis in generali capitulo constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Cum sieut ex parte dilectarum in Christo filiarum abbatisse et eonventus monasterii de Mavlan pataviensis dvocesis fuit propositum coram nobis, eedemque nullius ordinis observanciis sunt astriete ordini vestro, secundum cuius regulam annis pluribus domino servierunt incorporari desiderent et institutis eeiam informari. earum desiderium favore benivolo prosequi cupientes discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus, si eis suffragantur proprie facultates, de quibus sub clausura vivere valeant, conpetenter ordini vestro, si ad hoc dyocesani accedat assensus, incorporantes easdem ipsas alicui abbati dieti ordinis conmittatis, qui eas instruat regularibus institutis, et in monasterio ipso, eum expedierit, officium visitacionis inpendat, ciusdem dvocesani episcopi in omnibus, que evsterciensis ordinis institutis non obvient iure salvo. Datum Viterbii IV. Kalendas Novembris Pontificatus nostri anno secundo.

(Roth.) Cum igitur viderent, nobilis comes Hainricus de hardekke et memoratus dominus hainricus de chunring quod apostolica clemencia tam graciosis arrisibus intenderet ad construccionem monasterii in Maylan sicut in privilegiis prescriptis satis notabiliter invenitur, devocione accensi se infatigabiliter fiducia divine remuncracionis de fundando, et quantum erat possibile, eciam de dotando ipso monasterio(se) intromiserunt sicut in sequentibus demonstratur.

(Urkunde Nr. 5. - Dat. Maylan 11. Februar 1269.)

Universis Christi fidelibus audituris tenorem presencium vel visuris. Heinricus Comes de Hardekke et hainricus de ehunring ministerialis austrie salutem in eo, qui est omnium vera salus. Quia causis secularibus multipliciter occupati non possumus continua devocionis et oracionum instancia omnipotentis dei misericordiam inpetrare, opportunum iudicamus, omissiones nostras atque negligencias elemosinarum remedio conpensare. Igitur pro nostra atque uxorum nostraiam domne Wilwirgis illustris comitisse, et domne chunegundis liberorumque eius hainrici, adelhaidis, hadmari et marie salute, omniumque parentum nostrorum animarum remedio cenobium sanctimonialium Cysterciensis ordinis, quod maylan dicitur in pataviensi dyocesi concordi voluntate fundayimus dotantes illud possessionibus pro modo facultatum nostrarum, quibus conventus dominarum cum familia sibi necessaria comode sustentari valeat, sicut confectis super bonis eisdem auttenticis confirmavimus instrumentis. Illud specialiter exprimentes, quod universa bona, que cidem loco dedimus, cum omni iure proprietatis, advocacie ac judiciorum tradidimus ad ordinis potestatem, quod nichil omnino nobis aut heredibus nostris de iure conpetit in eisdem, sicut predicto ordini a sede apostolica atque eciam romano imperio est concessum, Excepto duntaxat iudicio sangwinis videlicet pro homicidio, furto, raptuque mulierum quod utrique nostrum in bonis, que ipse contulit, prout sibi de iure conpetit, remanebit, cum ipse ordo iudicare non possit in casibus supradictis. Si preterea contigerit, locum eundem discordiarum aut belli tempore casu aliquo dissipari, ita ut conventus persistere non valeat in codem, ad quemcunque locum idem cenobium translatum fuerit, ad eundem locum debebunt bona, que contulimus, pertinere. Quod si forte terra fuerit adeo devastata, quod absit, ut nec ibi, nec alibi carundem'monialium conventus possit persistere Dominus abbas de Zwetel, ad quem pertinet filiatio domus ciusdem, de omnibus possessionibus, que loco attinebant iam dicto, ordinabit, quod secundum timorem dei judicaverit expedire, sicut expressum est in constitucionibus ordinis supradicti. Ita tamen, ut de ipsis bonis nichil penitus alienet. Ut ergo hee universa et singula perpetua vigeant firmitate, presentem litteram super hoc confectam sigillis nostris curavimus roborare. Acta sunt hec in maylan Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono tercio Idus februarij Indiccione undecima.

(Roth.) Nota diligenter lector, quod fundatorum littera expresse continet, quod de bonis ab ipsis in Maylan datis nichil esset alienandum, eciam quocunque persone sive conventus transferrentur. Sed hoc non est servatum, quia fundus in maylan cum suo districtu, qui extendit se ad duo milliaria, venditus infausta deliberacione dominis de dachsperg cum ecclesia in Rapoten-

stain, cuius collacio seu iuspatronatus ad maylan, imo postea ad sanctum Bernhardum pertinebat pro uno equo de novem libris que iam nostris temporibus ad sexcenta talenta Wiennensium relatione certissima estimantur. Videns postea serenissimus rex Otokarus, cui pro gloria tytulorum suorum dabatur dominium a mari usque ad mare, sedes tamen regni in Bohemia, quod novella plantacio in maylan excresceret in salutem, et quasi terebintus mutliplicaret ramos virtutum, cum ipse esset fidelissimus monasteriorum et ecclesiarum promotor ad preces hainrici, nobilis comitis de hardek recepit maylan in defensionem seu proteccionem regie potestatis, et privilegiavit ipsum omni iure et libertate et gracia, qua Cysterciensis ordo actenus est gavisus. Et de hoc est talis littera.

(Urkunde Nr. 6. — Dat. Prag 15. März 1272.)

Nos Otakarus dei gracia Bohemie rex. Dux austrie Stirie et Karinthie Marchioque Moravie, Dominus Carniolie, Marchie et Egre omnibus in prepetuum. Cum ob omnipotentis dei reverenciam et honorem loca religiosa non solum a nostris progenitoribus vel a nobis constructa, verum eciam que a christi fidelibus in nostris terris ad eius laudem devocione pia et optato cordis desiderio condita sunt pariter et fundata, velimus specialis tuicionis presidio confovere, sperantes eorum, qui ibidem deo serviunt, oracionibus graciam promereri, seire volumus presencium inspectores tam posteros, quam modernos, quod cenobium dominarum religiosarum in maylan ordinis Cysterciensis, quod dilectus noster et fidelis heinrieus comes de hardek in memoriam salvatoris et eius dulcissime matris virginis gloriose sempiternam ac ipsius remedium anime dinoscitur exstruxisse eo iure et libertate gaudere volumus, qua alia cenobia eiusdem ordinis gaudere conmuniter consweverunt, videlicet quod omnia victualia pro ipso cenobio necessaria, quocumque nomine censeantur, deduci debent libere sine exaccione thelonei sive mute. Quapropter singulis et universis nostris officialibus, iudicibus et mutariis districcius inhibemus, nostre gracie sub optentu, ne quis dictas dominas in maylan vel ipsius cenobii procuratores ad solvenda thelonia de victualibus eorum debeat vel audeat aliquatenus coartare. Et ut cenobium supradictum huiusmodi libertate deinceps plenarie uti possit, ipsi damus presentem paginam nostri sigilli munimine roboratam. Datum et actum Prage Anno domini millesimo ducentesimo LXXII Idus Marcii.

# (Roth.) Littera domini Hainrici de Chunring super ecclesia in Rapotenstain.

(Urkunde Nr. 7. - Dat. o. O. 17. Febr. 1271.)

Universis hane litteram inspecturis Hainrieus de Weytra ministerialis austrie. Quoniam diversarum occupacionum distractionibus inpediti anime nostre salutem procurare per nos, prout expedit, non valemus, salubre ducimus et consultum, ut de bonis a deo nobis collatis religiosorum divino cultui studiose vacancium necessitatibus succurramus, ut et ipsi temporalibus subsidiis sufficienter adiuti fiducialiter queant intendere sempiternis, et nos per opera supererogacionis que faciunt negligenciarum nostrarum supplementum percipere mereamur. Hinc tenore presencium protestamur, quod benignitatis spiritu inspirati, cenobio sanctimonialium nostre fundacionis in Maylan Jus patronatus ecclesie in Rapotenstain, quod nobis proprietatis tytulo conpetebat una cum domina chunigunde uxore nostra, nec non et filiis Hainrieo et Hadmaro contulimus integre et liberaliter propter deum pro nostrarum remedio animarum. In cuius donacionis testimonium et confirmacionem presentem paginam conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo LXXI, tercio decimo Kalendas Marcii.

## (Roth.) Item eiusdem littera super bona in Moydracz \*). (Urkunde Nr. 8. – Dat. Zwetl 2. Oct. 1270.)

Universis hanc litteram inspecturis Heinricus de Cünringen Ministerialis Austrie Salutem. Cym a creatore nostro corpus et animam acceperimus, et quidquid in hoc mundo temporaliter possidemus, indignum esset, et vicio ingratitudinis arguj deberemus, si ei modica negaremus, qui plurima dedit nobis. Hinc notum esse uolumus vniuersis, quod pro remedio animarum progenitorum nostrorum et liberorum nostrorum ac nostre, pensionem avene, nummorum, pullorum et caseorum, que ad nos iure, vulgariter vorstrecht nominato in villa Moydratz de qvinque prediis pertinebat, cym consensu heredum nostrorum Cenobio Sanctimonialium nostre fundationis in Maylan pia deuocione contulimus iure integro in perpetuum possidendam, volentes nichilominus, quod homines, qui predicta predia pro tempore tenucrint, libere et sine omni prohibitione pro materia ignium suorum

<sup>\*)</sup> Chmel dipl. misc. p. 114.

de nostro nemore ligna tollant. In cujus rei confirmationem et testimonium presentes litteras conscribi fecimus et sigillj nostri munimine roborari. Acta sunt hec anno domini Millesimo dvecentesimo Septuagesimo Sexto. Nonas Octobris, in Zwetel.

(Roth.) Notandum, quod in Moyderacz pro nunc tantum denarii serviuntur, videlicet X sol. minus X denariis, cetera in muta, avena, casei, pulli non dantur. Quod forsitan idcirco decrevit, quia ab eo tempore, quo castrum witra ad alienos devenit, hominibus in Moydrates ligna forestalia non sunt data.

Hucusque continentur Privilegia super Maylan, que quidem pauca sunt, quia modico tempore ibidem domine manserunt, sicut supernis in vulgari dictamine plenius est expressum. Sed cum nobilis dominus Stephanus de meyssow Marschalcus austrie devotas virgines a Maylan ad locum, qui nunc ad sanctum bernhardum dicitur, transferre vellet, ac ipsis tamquam novus fundator novam seu magis aptam pro singulis necessariis sive regularibus exigentiis ecclesiam construere, in quo eciam voluntas et desiderium nobilis domine Wilwirgis comitisse de hardekk pleno conamine refidebat, misit ad dominum Hainricum de Chunring monachum de Zwetla fratrem Albertum, ad cuius regimen pro tunc in maylan spiritualis et temporalis providencie negocia dependebant. Forma autem legacionis talis fuit, quod si dominus de Chunring iuri fundationis in Maylan finaliter abrenuncciare vellet, tunc primum vellet se de virginibus intromittere et eis de loco apto in suis districtibus providere. Quod pius dominus non tedio donacionis, sed propter deserti, in quo virgines delitebant, duriciam et inaptitudinem admittens, fundationem omnimodis resignavit eo modo, sicut in litera subscripta lucide comprobatur.

(Urkunde Nr. 9. - Dat. Zwett 23. Juni 1277.)

In nomine domini Amen. Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum ipso, placuit, ut ea, que ad posteros volumus derivari, seriptis reciperent firmamentum. Noverint igitur universi huius litere auditores, quod ego Hainricus senior de Witra, et ego Chunigundis uxor eius, ac ego Heinricus filius eorum Marschalkus austrie, nos, inquam, considerantes fundationem sanctimonialium, que ad nos tamquam ad fundatores respicit, non posse ibidem durabiliter radicare propter causarum repugnanciam diversarum, annuimus conmuniter animo diligenti, ut amicus noster Stephanus de meysso w de cura predicte fundationis se totaliter intromittat, transponendo ipsam et locando, ubi cognoverit posse proficere et ei visum fuerit melius expedire. Jam dicto Stephano presentibus nos firmiter obligamus, quod prefate fundationi ac iuri advocacie eiusdem ex nunc renuneciamus simpliciter et precise taliter, ut in quocumque loco per eum transposita fuerit fundatio memorata, ibi nullum ius debemus nobis aliqualiter usurpare, hoc solum excepto, quod super bona, que nos contulimus, domui prenotate, defensores et advocati tenemur esse contradiccione qualibet non obstante. In quorum omnium testimonium atque robur supradicto Stephano offerimus sigillorum nostrorum munimine has literas roboratas. Datum et actum monasterio Zwetlensi anno domini millesimo ducentesimo LXXVII decimo Kalendas Augusti testibus annotatis, qui sunt hii. Dominus Hainricus Abbas de sancta Cruce. Dominus Chunradus abbas de liligenveld. Dominus Ebro abbas de Zwetla Hadmarus de Sunberch, et filius suus hadmarus. Hugo et hadmarus de Licchtenvels. Otto et Albero de Rastenberch. Poppo de Liebnwerch. Ortolfus de Ronnberch. Et alii quam plures.

(Roth.) Volens igitur memoratus dominus Stephanus de meyssow sepedictas et deo dignas virgines de Maylan in Chrueg adducere, et eas in suam curam seu fundatoriam iurisditionem recipere, unum prius sapienter statuit faciendum. Veniens namque Wiennam ante principem magnificum Ducem Albertum qui tunc iudex generali placito presidebat, proposuit coram ipso et dominis terre conmunem questionem, uidelicet utrum bona sua proprietaria et que post equam cum amicis suis divisionem, etiam cum abrenuncciatione omnimoda, quo vulgo "fuerzicht" dicitur, juste fuerant devoluta, posset dare libere, cui vellet. Quod mox in eodem loco et tempore ab omnibus, quia posset, per conmunem sententiam fuerat diffinitum, sicut sonat sequens litera Ducis Alberti, quam in testimonium huiusmodi sentencie propter futuram et necessariam cautelam confici procuravit.

(Urkunde Nr. 10. - Dat. Wien 14. Febr. 1285.)

Nos Albertus dei gracia Dux Austrie et Styrie Dominus Carniole Marchie ac portus naonis scire volumus presentes litteras inspecturis,

quod strenuus vir Stephanus de meyssaw Marschalcus Austrie dilectus fidelis noster quondam veniens ante nos nobis iudicio presidentibus in placito generali Wienne habito coram nobis quandam conmunem questionem proposuit et quesivit, videlicet si bona sua proprietaria, que ab amicis suis coheredibus eque divisa iuxta jus illud vulgo dietum fuerzicht proprietarie possideret et haberet, quorum bonorum divisionem iam dudum fore factam inter ipsum et amicos suos coheredes eorundem bonorum ligitime approbavit, cuicunque vellet, libere dare posset. Super qua questione per communem sentenciam nobilium et sapientum ac fide dignorum virorum nobis astancium et assidencium in iudicio et placito nostro generali coram nobis sentenciatum extitit et concessum, quod omnia sua bona proprietaria eque divisa per ius illud "fuerzicht" vulgo dictum, ut supra tactum est, etiam invitis omnibus amicis coheredibus suis et absque inpedimento quolibet cuiuscumque sive bona eadem in salutem et remedium anime sue in pios usus convertenda, aut alias quo dare voluerit licite et libere dare possit iuxta arbitrium liberum et libitum sue proprie voluntatis. In cuius questionis sibi concesse et admisse et facti memoriam sive testimonium evidens presentes lítteras patentes cum sigilli nostri inpensione et testibus infra scriptis eidem Stephano dedimus et fecimus assignari. Testes sunt dominus Otto senior de Haslow, dominus Hadmarus senior de Sunberch, dominus Hermanus de Wolfkestorf, dominus Hainricus de Chunringe, dominus Hadmarus iunior de Suneverch sive de Hornsperch, dominus Lewtwinus, dominus Hermannus et dominus Wulfingus fratres de Sunberch Ministeriales austrie. Dominus Chunradus de Praitenveld Marschaleus curie, dominus Wolfkerus de Vischemund. dominus Otto grecus dictus, Milites et plures alii fide digni. Datum Wienne Anno Domini Millesimo ducentesimo LXXXV, XVI, Kalendas Mareii.

(Roth.) Hiis gestis dominus Stephanus de meyssow velut alter iosue virgines devotas de deserto Maylan in Chrueg quasi ad terram promissionis duxit anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo in vigilia beate Katherine virginis, ubi in antiquo claustro viginti et tribus annis manserunt, postea vero fundata ecclesia et aliquibus officinis ultra ripam Fefen

in locum ubi nunc sunt, ad serviendum gloriose virgini transierunt. Fundacionis autem huius dictus dominus Stephanus fundator iussit talem litteram conpilari.

(Urkunde Nr. 11. - Dat. Meissau 23. Juli 1284.)

Ut ea, que a fidelibus uiris et catholicis fiunt ad Commodum et sustentacionem religiosarum personarum deo cottidie famulantium laudabiliter et deuote robur optineant firmitatis, et per obliuionem nequeant aboleri, necessitas exigit scripture remedio precaveri. Notum sit igitur omnibus christi fidelibus, tam presentibus quam futuris hanc paginam intuentibus, Quod Ego Stephanus de Missowe Marschalkus Austrie Claustrum quoddam dominarum ordinis Cysterciensis diuina commonitione commotus fundaui de nouo in honore domine nostre beate Marie virginis, et construxi in Chruge in remedium michi et animarum predecessorum meorum omnium, ad fundationem huiusmodi fundum Claustri jam dieti, ubi idem Claustrum situm est, videlicet pomerium in Chruge veram et liberam proprietatem meam dominabus in eodem loco habitantibus sana mente, spontanea uoluntate libere condonaui. Item ad hoc eciam eidem claustro omnem proprietatem meam, quam habui in dicta villa in Chruge siue sit in villa, uel in campo, sev in laneis aut areis, pratis piscinis, agris, pascuis uel pomeriis, totum dictis dominabus voluntarie tribui et donaui, excepto, quod Castellum ibidem pro mea mansione michi ipsi pro tempore vite mee reservabo, sed post obitum tunc idipsum Castrum ad prefatum Monasterium sicut et alia bona mea iure proprietario debet pertinere perpetuo et in futurum. Ne autem de tam sollempni donacione alicui scrupulus uel malignitas oriatur, unde sepe dicto claustro seu dominabus posset calumpnia inposterum euenire, hanc litteram eidem claustro ac dominabus ob monimentum firmum nostri sigilli munimine dedimus roboratam. Huius rei testes sunt. Dominus Ebro abbas de Zwetel. Dominus abbas de Altenburga. Dominus abbas Jerocensis et prepositus in Pernek. Dominus Hadmarus senior de Sunneberch, Dominus Adoldus de Chyowe, Dominus Leutwinus de Sunneberch, et frater eius Wulfingus. Dominus Ortolfus de Ronnberch. Dominus Poppo de Liebenberch Ministeriales. Dominus Wolfhardus de Durrenpach. Dominus Mertzo

de Chotzendorf. Dominus Hermannus de Missowe. Dominus Hainrieus de Pach et Dominus Poppo de Peugen milites. Acta sunt hec in Missowe Anno domini Mº CCº lxxx iiij. x. Kalendas Augusti.

(Roth.) Item eiusdem littera de eodem in wulgari cum aliquibus additamentis.

(Urkunde Nr. 12. - Dat. Meissau 6. Dec. 1312.)

Ich Stephan von meyssow marschalieh in Osterieh Tuen ehunt an disem brief allen Lewten, die nu sind, oder her nach chunftig werdent, die in sehen oder horen lesen. Daz ich mit wolverdachtem muet und mit guetleichem willen mein selbs und meiner housvrown vron Margreten und meines sunes hern ulreiches und mit aller meiner eriben willen und mit ir hant meinem chloster. daz ich ze sand pernhart in dem pewgreich in unser Vroen ere mier und allen meinen vodern und ouch allem meinem geslecht zu einer ewigen gehugnuzz und ze hilff hincz Got recht und redleich gestift han, den Vrowen, die da in grabem orden ewichleich got dienen schullen, dem chloster und den selben Vrowen han ich gegeben die stat, da ez chloster ouff leit und den powngarten gar und dar zue han ich in gegeben allez daz, daz ich in dem selben dorff da ze Chrueg gehabt han an lehenn, an pow, an hofsteten, an wisen, an viswaid, an ekehern, an waid oder powngarten und auch mein hous, daz ich da han gehabt, daz han in alles gegeben durich got mein rechtes freyes avgen ledichleich und ewichleich ze haben, als ich iz und mein vodern haben gehabt, ouzgenomen, ob ich, die weil ich leb, und wann ich wil, daz ich in meinem hous siezen muge pei gotes dienste. Und swen ich nicht enpin, daz ez genezleich zu dem chloster gehör, alz ier rechtes avgen. Dar zue han ich in ouch geben di Chirichen daez Newnchirichen, die mier der edel fürst mein herr herczog Albrecht von Osterreich an dem widerwechsel umb die chirichen da ze slewnez gab, dieselben chirichen da ze newnkiriehen han ich in geben mit allem recht, alz ichs han gehabt, doch mit so gethaner beschaidenhait, daez si mier und durich meiner sel hail vier ellend und arm junchvrowen, die noch frewnt noch gut ze geben haben, enphahen, und swenn ainew abstirbt, daz si zehant ein andre an ier stat enphahen,

alz si mier ouch an ier briefen haben gelobt, daz die junchvrowen nimmer absteriben, und oveh daz si ewichleich drei priester dacz sand bernhart haben schullen. Dar zue han ich ouch geben besunderleich ain lehen dez vorgenannten gütes dacz sant pernhart in dem dorffe, und einen weingarten, und ein hofstat dacz leubs, daz si mier den vierden briester besunderleichen uber die vorgenanten drei priester da von haben schullen ewichleich. der mein und meiner vodern und meines geslechtz Chappelan besunderleich da sei und sprech uns messe alle tag ouf sand bernhartz alter von den tôten, ane so ain hailiger tag ist, alz si mier daz ouch an ir briefen verschriben haben. Dar zue sy han ich in ouch geben drew pfunt gelts dacz Weczlestorf auf zwein lehen durch meiner housvrowen vron Gedrawten von petow sele, daz man ieren iartag da von bege alle iar. Da zue so gib ich in nu und han in ouch oufgeben mein holez, daz da haizzet di eiben allez waz dez ist, daz gib in für rechtes avgen ledichleichen, alz ouch allez daz vorgenant gut ewichleich zehaben mit allem recht, und ich iz han gehabt. Dar zue so han ich in ouch gegeben meines voitrechtes dacz mier die herren von sand nicla dienen aindlef meczen waiezes und aindlef meczen habern und ein halbs pfunt pfenninge auf sand Merteins tag da schol die gustrinn von haben ein ewigez liecht. Daz gib ich in allez durich got, daz si mein ewichleich da pei gedenchen hincz got getrewleichen mit ier gebet, wann ich ier erster stifter pin hie zu sand bernhart, alz si mier dez schuldig sein und alz si got darumb antwurten muzzen. Und ob si mier die secze nicht behalten, alz vor geschriben ist, so schullen der apt von zwetel sew manen, daz sew ez pezzern, pezzern si sein nicht, so schullen sich der apte dez guetez underwinden, daz in umb die secz gegeben ist, und pitt sew, daz si disen brief alle iar an meinem iartag vor in allen lazzen uberlesen zu meiner gehugnuzz, daz mein icht vergezzen werd. Und daz disew mein stiftung und mein gab fürbaz immer unbechrenkehet und stet sei, dar umb gib ich in diesew hantvestt versigelt mit meinem insigel und mit meines sunes herrn ulreichs insigel. Gezeug diez dinges sind die geistleichen herrn Apt iohan von dem heiligen chrewez, Apt Ott von Zwetel, Apt Paul von liligenveld. Grafperichthold von maydburch, herr ott von Celking mein ohem Herr Hainreich, Herr Chunrat, Herr Seibot, die herren von potendorf, herr Alber von

Chunringe, herr Ott von Cheyow, herr Alber von potendorf mein aydem, die dienstherren und andere herren und ritter und chnappen vil und genueg. Diez dinkeh ist geschehen und diser brif ist geben daez meyssow ouf dem hous, da man raitt von christes gebürd Tausent drewhundert und zwelif iar an sand Nyelases tag.

(Roth.) Postquam igitur dominus Stephanus iam re et nomine fundator fidelissimus fundavit monasterium et dotavit, prout in superioribus continetur, sicut erat ac de bona providencia, misit nuncios ad curiam romanam, ut sedes romana ipsum monasterium cum personis seu bonis habitis et habendis sub gracia apostolice reciperet defensionis. Quod et factum literis sequentibus demonstratur.

(Urkunde Nr. 13. - Dat. Rom 13. Sept. 1281.)

Nicolaus episcopus servus servorum dei dilectis in christo filiabus Abbatisse et conventui monasterii saneti bernhardi de Chrueg Cysterciensis ordinis pataviensis dvocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex asswete pietatis officio diligere propensius conswevit. Et ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater sue proteccionis munimine confovere. Eapropter dilecte in domino filie vestris justis postulacionibus grato concurrentes assensu, personas vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipate cum omnibus bonis, que in presenciarum racionabiliter possidetis, aut in futurum iustis modis prestante domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra proteccione suscipimus, specialiter autem terras et domos, ortos, redditus, vineas, prata, silvas, grangias, pascua, piscarias possessiones et alia bona vestra, sieut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio conmunimus. Nulli ergo hominum liceat, hanc paginam nostre proteccionis et confirmacionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli se noverit incursurum. Datum aput urbem veterem Idus Septembris pontificatus nostri anno quarto.

### (Roth.) Idem privilegium in vulgari.

(Urkunde Nr. 13b.)

Wier Nicolaus obrister pischolf und ein ehnecht gotes diener enpieten in got unsern lieben tochtern, der Aptessin und der samnung sand Bernharts chloster ze Chrueg grabes ordens in dem pistum ze passow unsern gruez und pehstleichen segen. Dez hat gwonhait von oftversuechter gut der heilig stul ze rom, daz er die andechtigen und diemuetigen chinder volchomehleich lieb hat, und daz icht von poser lewt anvechtung oder laidigunge betrübt werden, so nimt er sew alz ein gutigew muter in die freyung seines schermes. Und darumb in got ier lieben tochter engegen wir mit gnemmer gunst ewr rechten begier und nemen ewr person und die stat, da ier hin geben seit zu gotleichenn dienst mit allem ewrn gut, daz ier ze gegenburt redleich habt, oder daz ier fürbaz mit gotes hilfen rechtichleich gewinnet, under den scherm des heiligen sand peters und under den unsern, und besteten ew von pebstleichem gwalt und mit einer vestigung dicz briefes besunderleichen, waz ier ze veldt habt, houser, gerten, gult, weingarten, wisen, holez, hof, waid, wismad und ander ewr guter, di ier recht und mit fritsamer gwer habt, und da von well wier, daz chain mensch zepreche disen brief unsers schermes und bestetigunge, und freveleich da wider tue, wer aber daz getuen, der wizz, daz er vellet in die ungenad dez almechtigen gotes und der heiligen sand Peter und sand Paul.

## (Roth.) Item littera Honorii pape super libertates Monasterii in sancto Bernhardo.

(Urkunde Nr. 14. — Dat. Rom 26. April 1285.)

Honorius episcopus servus servorum dei. Dilectis in christo filiabus Abbatisse et conventui Monasterii sancti hernhardi in Chrueg ordinis eysterciensis Pataviensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et houestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigit racionis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter in christo dilecte filic vestris iustis postulacionibus grato concurrentes assensu omnes libertates et inmunitates a predecessoribus nostris romanis pontificibus sive per privilegia seu alias indulgencias vobis et mona-

sterio vestro concessas, nec non libertates et exempciones secularium exaccionum a regibus et principibus et aliis christi fidelibus racionabiliter vobis indultis (indultas) sicut eas iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio conmunimus. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostre confirmacionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum se noverit incursurum. Datum Rome aput sanctam Sabinam VI. Kal. Maii Pontificatus nostri anno primo.

(Roth.) Post confirmacionem papalem optinuit eciam dominus Stephanus de Meyssow confirmacionem principum super fundacione sua, in quo tam optatos successus habuit, ut nulli dubium sit, quin fundacio hec a divina gracia fuerit ordinata. Et de hoc primo loquitur litera serenissimi Ducis Austrie et postea regis Romanorum.

(Urkunde Nr. 15. - Dat. Wien 15. Mai 1294.)

Albertus Dei Gracia Dux Austrie et Stirie, Dominus Carniole Marchie ac Portus Naonis. Vniuersis tam presentibus, quam futuris, ad quos presens scriptum peruenerit, in perpetuum. Cum ad loca religiosa et personas diuino cultui deputatas pie consideracionis Aciem dirigimus, et ad earum libertates seruandas, ac facultates augendas nos benignos et faciles exhibemus et temporalis affluencie incrementum et eternorum subsidium nobis exinde prouenire nullatenus dubitamus. Eapropter noverint universi tam posteri, quam presentes, quod nos Religiosas feminas Abbatissam et conuentum Sanctimonialium aput Sanctum Bernhardum in Chrueg Cysterciensis Ordinis Patauiensis dyocesis fauoris nostri plenitudine prosequentes easdem cum personis et rebus suis omnibus, quas in presenciarum possident, aut eciam in futurum iusto titulo dante domino poterunt adipisci, sub alas nostre protectionis suscipimus specialis, volentes ipsas omnibus graciis iuribus et libertatibus illis gaudere, quibus alii ordines in conmuni et specialiter Ordo Cisterciensis ex indultis diuorum Imperatorum et Regum Romanorum Illustrium per orbem ubique gaudere noseuntur, quarum videlicet libertatum quasdam in specie permissione munifica decreuimus declarandas Videlicet, quod in omnibus

possessionibus earundem Abbatisse et Conuentus sibi iudicium quodamque conpetat, causis mortis duntaxat exceptis. Item si fur aut malefactor alius mortis obnoxius in bonis ipsarum deprehensus fuerit et detentus, per officialem ipsarum assignandus sit eingulotenus iudici conpetenti. Item in causis ciuilibus dicta Abbatissa et Conuentus coram nobis et non judicibus aliis respondere de iusticia debita censeantur astricte. Mandamus igitur vniuersis et singulis fidelibus nostris firmiter et districte, ne dictum Monasterium uel personas deo famulantes ibidem una cum bonis ipsarum presumant aliquatenus molestare aut iura infringere, vel concessas eisdem libertates quomodolibet violare. Qui uero in contrarium venire presumpserit, indignacionem nostram grauissimam se nouerit incurrisse. In cuius rei testimonium et robur perpetuo valiturum presens scriptum exinde conscribi et sigilli nostri munimine iussimus conmuniri. Datum Wienne per manum Magistri Gotfridi nostri prothonotarii Idus Maij. Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quarto.

(Roth.) Item litera Ducis Alberti super speciales libertates monasterii ad sanctum Bernhardum.

(Urkunde Nr. 15. b.)

Wier Albrecht von gotz genaden herczog in osterreich und herr in chrain, der marich und in der portenow allen lewten paidew gegenbürtigen und chunftigen zu den die gegenbürtig schrift chumt. Wenn wier zu den geistleichen steten und zu den personn, die da geachtet sind zu dem gottleichen dienst richten die gesicht der gütigen betrachtung, und uns dar zue milt und gütig erpieten, daz ier freyung behalten werden, und ier guet gemert, so wizz wier wol, daz uns da von chumt ein merung wertleicher eren, und ein fuedrung zu dem ewigen leben. Da von schullen wizzen alle lewt paidew gegenburtig und chunftig, daz wir die gotleichen vrowen die Aptessin und den conventt dacz Chrueg gehaizzen sand bernhart grabes ordens in dem pistum von passow mit gwaltiger volig unserr gunst enphahen under die freyung unsers schermes, mit iern personn und mit allen ierem guet, daz si gegenbûrtichleich habent, oder her nach gewinnent mit gutem urchund, und wellen, daz sew sich vrewn aller der genaden und rechten und freyungen, der sich gemeinehleich frewent alle orden und besunderleich graber orden von der gunst der

gwaltigen chaiser und der edeln romischen Chunig. Der selben freyung well wir ettleich ouzlegen zu einem besundern urchund unserr genaden. Daz ist, daz si an allen ierem gut di aptessin und den convent allz gericht angehoret, ouzgenomen daz an den tod get. Ob ein dien oder ein ander ubelteter, der den tod verdienet hat ouf irem guet begriffen wiert oder gevangen, der schol von ierem amptman pei der guertel geantwuert werden dem richter. Und die aptessin oder der convent schullen vor dehainem richter ze recht sten, nuer allain vor Uns. Und da von gepiet wier allen lewten und allen unsern getrewn strenkchleich und vestichleich, daz si das vorgenant chloster und die person, die da got dienent mit allen ierem gut dhainen weizz tuen gelaidigen, noch mit dhainer mazz prechen di recht und die freyung, die in verlihen sind. Wer awer anders icht tuet, der schol wizzen, daz er vellet in unser ungenad. Und zu einem urchund diser sache und ewiger bestetigung hab wir uns haizzen schreiben disen brief und versigeln. Der ist geben dacz wienn von Gotfrides handen unsers schreiber. Anno domini ut supra.

(Roth.) Nota, quod predictus dux Austrie ac postea coronatus in regem Romanorum recepit monasterium in regiant defensionem, ut sequens litera protestatur.

(Urkunde Nr. 16. - Dat. Wien 17. Jan. 1305.)

Albertus dei gracia Romanorum Rex Semper Augustus. Omnibus imperpetuum. Si hiis, qui sub obtentu sacre religionis assidue diuinis mancipantur Officiis, aures benigno fauore nostre celsitudinis aperimus eorum satis facientes affectui; credimus ipsos auidiores in sacri sustentatione imperii et deuotiores in orationis constantia permanere pro nobis, atque apud remuneratorem bonorum omnium superius nos premiis ampliari. Eapropter eum religiose et deuote in christo. Abbatissa et Conventus sanctimonialium Monasterii sancti Bernhardi in Chrvg ordinis Cysterciensis Pataviensis dyocesis pro defensionis Regie gratioso presidio et confirmacionis bonorum suorum beneficio, quo quietius et liberius vite contemplatiue possint intendere, et vacare, preces humilitatis sue coram nostra elementia fuderint supplicando: Nos devotionem sinceram, qua eedem abbatissa et sorores sui Conventus diuini cultus obsequiis iugiter et ardenter inuigilant pio animo attendentes. Considerantes quoque

clementius fidei puritatem, qua etiam circa nos et Sacrum Romanum Imperium feruere et choruscare dicuntur, ipsas, abbatissam, Sorores et monasterium una cum personis, hominibus suis et possessionibus vniuersis, quos et quas in presentiarum iuste et rationabiliter possidere noscuntur, in nostram et sacri Romani Imperii gratiam et protectionem recipimus specialem. Necnon in habundantioris cautele patens iudicium bonorum et iurium possessiones eisdem sanctimonialibus et monasterio suo per quoscunque donatas, traditas, legatas et venditas seu alio iusto tytulo acquisitas ipsis habendas et tenendas perpetuo approbamus, et scripti presentis patrocinio ex certa scientia confirmamus, Huiusmodi iuribus et bonis prout ex litteris inde confectis expresse et distincte collegimus, in specie declaratis. Videlicet in Gympendorf sex talentorum et vigenti duorum denariorum redditus. In Celderndorf unius talenti redditus. In Waitzendorf quatuordecim solidorum et octo denariorum redditus, et in Horn novem solidorum redditus per serenissimam Elyzabeth Romanorum Reginam contectalem nostram karissiman traditos et donatos. Item in Levtacher redditus decem talentorum et ynam mageriam. In Radendorf ius proprietatis de octo talentorum redditibus. In Pylka vnam vineam dictam Witisser. In Leytacher vnam vineam dictam Swipel. Et in Retzbach vnam vineam dictam Retzpacher. Quos et quas donaverunt quondam Heinricus Comes de Hardek et Wilwirgis vxor ipsius. Wentendorf tres laneos cum dimidio, soluentes decem et octo solidos minus sex denariis. In Wetzleinstorf decem Laneos septem areas ynum agrum et ortum, ac jus proprietatis duorum et dimidii Laneorum. ltem ibidem jus proprietatis duorum Laneorum et dimidii et duarum arearum solventium Quatuor libras et quinquaginta quatuor denarios. Item in Prvnn redditus vnius talenti. Item in Waitzendorf redditus sex solidorum et-trium denariorum. Item in Obernror redditus duorum talentorum et dimidii et decem et octo denariorum. Item in Ebenfyrt redditus Quatuor talentorum et Triginta denariorum. In Hoflein redditus duorum talentorum et dimidii. Item in Nidern-Gloknitz redditus trium et dimidii talentorum et duorum denariorum. Item in Wetzels duas areas. In Otteleins duas areas et in Weizzenpach molendinum. Item in nidern Retzpach tres laneos. Item in Grevenperch redditus unius talenti. Item in Celderndorf dimidium laneum. Item in Ernstorf tres Laneos

cum dimidio desolatos. Et in Weidem unum laneum cultum. Item in Nevbauch duos laneos. Item juxta Egenprynn Curiam unam. Item in Radwansdorf duos laneos. Item in Fratigenisdorf redditus trium talentorum et sexaginta denariorum. Et sex vrnas vini. Item in Waitzendorf omnia bona proprietaria quondam Perchte relicte Ditrici de Hohemberch deuoluta ad ipsam ex obitu patris sui. Et alia bona quecumque ibidem attinentia diete Perchte quocumque nomine siue iure. In Stranzendorf redditus sex talentorum. Et in Hauspach dimidii talenti et quindecim denariorum redditus. Item in Grevenperch duorum talentorum et viginti quatuor denariorum redditus. Item in Celderndorf vnum et dimidium laneum. Item in Rorenbach vnam mageriam. Et in Reicholfs locum ville desolate. Item in Radwanstorf unam curiam. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc nostre protectionis et confirmationis infringere paginam, Sigillo nostro Regio communitam, vel eandem ausu temerario violare. Quod qui secus attemptare presumpserit, indignacionem nostram se nouerit grauiter incurrisse. Datum Wienne Anno Domini Millesimo Trecentesimo Quinto XVI. Kalendas Februarii Indictione Tercia. Regni vero nostri Anno Septimo.

(Roth.) Igitur postquam sepedictus et fidelis fundator dominus Stephanus de meyssaw fundacionem suam per apostolicas et regales seu aliorum principum literas confirmasset, sicut in superioribus est pretactum, cepit ampliori benivolencia de ipsius dotacione in hunc modum prudencius cogitare. Hubebat enim ecclesiam in Slewncz de pingwibus satis proventibus, cuius iuspatronatus ad ipsum pertinebat. Hanc primo, ut spiritualibus spiritualia compararet ecclesie ad sanctum bernhardum in dotem manu larga dedit, ut defuncto illius temporis plebano eiusdemque ecclesie obvenciones, accedente consensu et gracia dyocesani ad sustentacionem virginum ibidem deo et beate virgini devote famulancium devenirent. Cuius processus et effectus inferius invenitur.

(Urkunde Nr. 17. - Dat. o. O. 7. Dec. 1281.)

Ego Stephanus de meyssow Marsehalkus Austrie universis hanc literam inspecturis notum fieri eupio ac manifestum, quod religiosis dominabus de sancto bernhardo in Chrueg proprietatem meam et iuspatronatus, quod ad me spectat, et possedi iusto tytolo hereditatis in ecclesia in Slewncz eodem iure contuli in perpetuum possidendum, ut post obitum plebani iam ibidem residentis Monasterium beate virginis in Chrueg cum prenotatis dominabus eodem iure in ipsa ecclesia gaudeat et honore. Ne de hoc facto alicui scrupulus oriatur vel dubietas, hanc damus literam predictis dominabus in testimonium nostri sigilli munimine roboratas (sic). Anno Domini millesimo Ducentesimo LXXXIO in die beati Ambrosii.

(Roth.) In sequenti litera ostenditur, quomodo jus patronatus ecclesie in Slewncz ad dominum de Meyssow fuerit devolutum.

(Urkunde Nr. 18. - Dat. Drosendorf 1291.)

Ich Wulfineh von Sunberch tuen chund dew disen brief ansehen oder horen lesen, und ich Hedweich von Sunberch herrn otten tochter von Slewnez tuen ouch allen den chund. di disen brief ansehen oder horen lesen. Daz ich Hedweich und mein wiert her Wulfinch von Sunwerch paidew haben gegeben mit verdachtem muet und mit guetem willen und an allen twanchsal hern Stephan von meyssow, dem marschalich in osterreich und seinen eriben di avgenschaft, die wier gehabt haben an der chirichen daez Slewnez, die hab wier im ledichleich gegeben also. daz er da mit getuen mag allez, daz er waiz, daz seiner sel hail sei, wand wier im also gegeben haben als iz uns anerstariben izt von unserm vater hern Otten von Slewnez, daz wier ez wolgetuen megen, und loben ouch daz an disem brief, daz wier dez selben vor genanten avgens sein scherm sein, alz landes und avgens recht izt. Nu hat ouch der selb vorgenant Stephan von meyssow uns gegeben wider daz selb avgen, daz wir im gegeben haben an der chirichen dacz Slewnez dez leipgedinges, dez wier im gegeben heten zu unserr töchter, di wier heten pei hern Dietreichen von Gnenicz, dez hat er uns ledig lazzen so vil daz uns dez genuegt. und daz wier nicht daran zeichen nuer lieb und guet, daz disew red stet beleib und unzebrochen, dez geb wier disen brief versigelten mit unserm insigel, und mit den gezeugen, di her nach geschriben sind, her Hadmar von Sunwerch der alt, sein sun herr Hadmar von Sunwerch, herr Alolt von Chevow, herr Chunrat von Puechperch, herr Hainreich von Plenkeh, Rapot von grozz. Erchenger von grozz. Meinhart von Stalekke, Hainreich von Duernpach, Popp von Liebenwerch, Ortolf von Ronnwerch. Daz izt gesehehen daez Drosendorf, da von Christes gebuerd ist gewesen Tawsent iar, zwaihundert iar und aines und Newnezig iar.

(Roth.) Post hoc fundator fidelissimus die noctuque cogitare cepit de multiplicacione rerum temporalium et amplificacione possessionum circa monasterium suum ut devote virgines habitis necessariis corporalibus iam sine cura et in ocio contemplacionis vacare sufficerent celestibus et divinis. Erat autem tunc temporis ecclesia Newnchirihen una de duodecim in Austria, que pertinebant ad collacionem ducis Austrie, et secundum aliquorum antiquorum narracionem pertinuit ad comitiam in Wiltperch et fuit pro tunc villa Newnchirihen forum ad eandem comiciam spectans. Pro hac ecclesia conmutavit dominus fundator ecclesiam in Slewncz, et hoc sub manu Alberti magnifici Ducis austrie, qui huic conmutacioni pretextu domini de meyssow, ac eciam ad promocionem nove fundacionis facilius acquievit. Et de hoc talis litera:

(Urkunde Nr. 19. - Wien 20. Octob. 1291.)

Nos Albertus dei gracia dux austrie et Styrie, Dominus Carniole, marchye ac portus naonis publice profitentes, ad quos presentes pervenerint, declaramus. Quod nos pro nostra et inclyte nostre uxoris ae liberorum nostrorum salute sperantes ex hoc provenire comodum et profectum, iuspatronatus ecclesie parochialis in Newnchirich en in districtu, qui Pewchreich dicitur situate, quod nos respicit; cum fideli nostro Stephano de meyssow marschalko austrie pro iure patronatus ecclesie parrochialis in Slewnez ad ipsum Stephanum spectante duximus venerabilis domini Wernhardi episcopi pataviensis dyocesani loci accedente consensu et beneplacito permutandum tanto cercius, quod si predictum iuspatronatus ecclesie in Slewnez in posterum a nobis vel successoribus nostris per iustieiam evinei eontingat, prefatum iuspatronatus ecclesie in Newnehirihen ad nos vel successores nostros duces austrie inpedimento et occasione cessantibus libere revertatur iure pristino possidendum. In cuius rei testimonium presentes conscribi et sigillo nostro fecimus

conmuniri. Datum Wienne VI. Nonas Octobris Anno Domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo primo.

(Roth.) Hanc autem commutationem admisit et confirmavit venerabilis Dominus Wernhardus Pataviensis Ecclesie Episcopus.

(Urkunde Nr. 20. - Dat. Wien 20. Octob. 1290.)

Wernhardus dei gracia Ecclesie pataviensis episcopus omnibus presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Cum a nobis petitur, quod iustum est, tam vigor equitatis, quam ordo exigit racionis, ut id per nostre sollicitudinis studium ad debitum perducatur effectum. Sane quia magnificus princeps dominus Albertus dux Austrie iuspatronatus ecclesie parrochialis in Newnchirihen in districtu in Pewreich, quod ab ecclesia nostra in feudum optinet, cum viro strenuo Stephano de meys sow pro iure patronatus ecclesie parrochialis in Slewnez. quod ad eundem Stephanum pertinet, permutavit ita, quod idem Dominus Dux iuspatronatus ciusdem ecclesie de Slewncz ab ecclesia nostra debeat in fevdum optinere. Nos attendentes per mutacionem huiusmodi utrique ecclesie expedire, eam auctoritate ordinaria in nomine domini confirmamus. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussimus nostro sigillo munitas. Datum Wienne Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo VI. Nonas Octobris.

(Roth.) Processu temporis Dominus Rudolfus magnificus dux Austrie et primogenitus Ducis Alberti et postea coronatus in regem Bohemorum permutacionem predictarum ecclesiarum cum subscripta litera confirmavit.

(Urkunde Nr. 21. - Dat. Wien 6. Jan. 1305.)

Rudolfus dei gracia Dux Austrie et Styrie, Dominus Carniole, Marchie ac Portus naonis universis presencium inspectoribus graciam suam et omne bonum. Literas serenissimi domini et genitoris nostri karissimi domini Alberti Romanorum regis tempore sui ducatus conscriptas recepimus in hee verba. Nos Albertus etc. Tenorem igitur supradictum sicut decet exequi cupientes ipsum de verbo admittimus et presentibus confirmamus. Datum et

actum Wienne Anno Domini millesimo Trecentesimo Vo in Epyphania domini.

(Roth.) Item litera domini Stephani de meyssawe primi fundatoris super iuspatronatus ecclesie in Neunchirchen.

(Urkunde Nr. 22. - Dat. St. Bernhart 3. Jan. 1293.)

Religionis christiane fides exigit, ut homo bona temporalia in honorem dei inpendendo eternorum conparacione premiorum ea vivus studeat ante se premittere, que se mortuum non secuntur. Noverint igitur universi christi fideles, tam posteri quam presentes, quod ego Stephanus de meyssow marschalkus austrie una eum voluntate dilecte conjugis mee, ac liberorum omniumque heredum meorum solius divine retribucionis intuitu iuspatronatus ecclesie in Newnchirihen site in districtu, qui Pewehreich dicitur, quem (quod) Dominus meus Albertus illustris dux Austrie michi in comeabio dedit pro ecclesia in Slewnez consensu Domini Wernhardi episcopi et chori pataviensis beniulo accedente, do et confero domui sanetim. in sancto Bernhardo in perpetuum libere possidendum, quatenus ex proventibus eiusdem quos predicti dominus episcopus et chorus Pataviensis domui predicte tollendos indulsere de gracia speciali ut cultus divini servicii amplietur, sub hac videlicet forma, ut tres prespiteri ordinis in eadem domo pro agendis missarum solempniis iugiter habeantur ac ut quatuor virgines, que omni parentum ac patrimoniorum carent solacio, absolute propter deum sine peccunie intervencione ae violentarum petitionum gravamine ibidem ad habitum ordinis assumantur. Ita ut quando aliqua earum decesserit, continuo alia in locum eius sine contradiccione qualibet amore dei libere subrogetur, sic ut nulla unquam condicione hic numerus quatuor orphanorum virginum valeat deperire. In huius itaque rei perpetuam firmitatem has patentes confero domine Offemie Abhatisse et conventui predicto in sancto Bernhardo, sigilli mei robore conmunitas. Testes eciam huius donacionis sunt Dominus Ebro abbas Zwetlensis, frater alhardus, frater Rapoto, frater Albertus, frater Cristanus, frater Arnoldus, frater fridmannus Monachi Zwetlenses. Hadmarus senior de Sunberch, Aloldus de Cheyow, Ortolfus de Ronnberch, Poppo de Liebenwerch Ministeriales. hainrieus de Wiltperch, Engelbertus de grueba, hainricus de Dachpach, Gotschalkus de fronhoven. Et alii quam plures. Actum et datum in sancto Bernhardo in ecclesia beate Marie virginis Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo tercio IIIº Nonas Januarii.

(Roth.) Post quam itaque dominus fundator Monasterio iuspatronatus suis et principum seu episcopi dyocesani literis, ut premissum est, confirmasset, laboravit landem aput episcopum ac capitulum Pataviense, ut obvenciones et redditus Ecclesie in Newenchirihen in usus perpetuos dominarum applicarentur. Quod ea fucilitate et gracia admiserunt, sicut sequentes litere innotescunt.

## (Urkunde Nr. 23.)

Nos Wernhardus dei gracia Ecclesie Pataviensis episcopus attendentes multam honestatem devotarum in christo sororum abbatisse ac sanctimonialium Monasterii sancti Bernhardi in Chrueg ordinis evsterciensis nostre dyocesis, quod videlicet divino cultui et observancie ordinis decenter insistunt, dignum reputamus et iustum, ut ipsas propter hoc prosequamur benivolencia in domino speciali necessitatibus earum per paternam diligenciam providendo. Cum igitur nobilis vir Stephanus dictus de meyssow Marschalkus Austrie nobis mediantibus iuspatronatus ecclesie in SIewnez sibi conpetens pro iure patronatus ecclesie in Newnchirihen site in districtu Pewchreich cum illustre domino Alberto duce Austrie ex causis racionabilibus nuper duxerit permutandum ac postmodum idem Stephanus iuspatronatus eiusdem ecclesie in Newnchirihen ex huiusmodi permutacione sibi conpetens memorato Stephano pia devocione ac devota donavit pietate, Nos ad preces dictarum abbatisse et sanctimonialium donacioni eidem.

(Sequens folium exscissum est, et deinde leguntur hace verba:) de Zwetel. Cristanus abbas de Powngartenperig.

(Roth.) Hic omnibus ad sanctum Bernhardum qui diligunt profectum monasterii est notandum, quod tempore permutacionis sepe dictarum ecclesiarum Newnchirihen et Slewncz fuit quidam plebanus in Newnchirihen nomine leupoldus, post cuius decessum demembrata fuit ecclesia, ac postea circa annos domini Mille

ducentos LXXXXII collata cuidam honesto prespitero nomine Nicolao, qui eam gratanter acceptavit cum porcione, quam predicti dominus Ulricus archydiaconus et Dominus Chunradus Decanus de Slewncz secundum tenorem litterarum fuerant arbitrati 1). Et quod idem dominus Nicolaus tam in vita quam in morte omnia, que habere poterat, monasterio donabat, idcirco in aliqualem talis benivolencie, non in preiudicium literarum et libertatum nostrarum procuratores, qui pro tunc fuerunt, eum de aliquibus exaccionibus episcopalibus mediante colonorum subsidio supportarunt. Quod eciam successori suo Domino Hainrico viro utique optime et digne recordacionis fuctum est, pro eo, quod, sicut dicitur ad trecenta talenta secum ad Dotem tulit, quorum non modicam partem monasterio in edificiis, officiis, in redditibus, dominabus in cottidianis consolacionibus noscitur inpendisse. Partem namque ambitus ipse incepit et suis propriis sumptibus perfecit. Molendinum et aream in Gruenwerch pro XL talentis ad Monasterium et unum talentum reddituum ad servicium in die sancte Trinitatis conparavit. Denique annis singulis accedente quadragesimali tempore Capellanis denarios pro piscibus dedit. Tandem in extremis, ut suos se in finem dilexisse ostenderet, omnia sua in libris, peccoribus, blado et prompta peccunia monasterio ordinavit, propter que et alia plura beneficia procuratores onus episcopalis exaccionis secum non inmerito portaverunt. Et licet divinum sit, et natura velit, ut beneficium beneficio conpensetur, tamen quod modernis temporibus multociens specialis gracia pro iure usurpatur et contra antiquum proverbium paucorum privilegia conmunem legem facere videntur. Idcirco decedente domino Hainrico irrevocabiliter decretum fuit, ut nunquam in perpetuum quacunque interveniente causa et occasione, sive consanguinitatis, nel cuiuscunque promocionis ecclesia in Newnchirihen alicui conferatur, nisi promittat, se satisfacturum indifferenter de omnibus, que ecclesiam ipsam a papa, ab episcopis, seu quibuscunque alliis ac per quemcunque modum tangere conprobantur. Et hoc faciat sine dampno Monasterii

Diese Urkunde ging durch Herausschneiden des vorhergehenden Blattes verloren.

et colonorum, sicut locuntur litere, quas de hoc memorati ad perpetuum testimonium confecerunt. hoc modo dominus Ulricus successor domini hainrici a dominu anna ubbatissacognata sua ecclesiam acceptans promisit coram ipsa et fratre Wernhardo procuratore, ac fratre Herborto confessore et aliis pluribus, quod vellet in omnibus agere secundum quod litere monasterii se haberent, et quicunque vel quecunque aliud admitteret, ordinaret, seu occulte seu manifeste procuraret contra statuta Benedicti pape faceret ac beneficio vel officio per consequens privaretur.

(Roth.) Nota quod domini de sancto Nicolao in Patavia maiores decimas habent in districtu nostro, et erat inter nos et ipsos singulis annis intricacio magna in coleccione earundem decimarum, pro cuius decisione ea, que subscribitur, decimarum permutacio facta fuit.

(Urkunde Nr. 24. - Dat. Horn 24. Jun. 1315.)

Quia rerum omnium determinata actio obliuionis contradiccionem de facili non admictit, si per argumentum aliquod euidens ad posterorum noticiam deducatur. Proinde nos viricus divina misericordia Prepositus, Wolfhardus Decanus Totusque Conuentus Ecclesie sancti Nicolai prope Patauiam ad vniuersorum christi fidelium noticiam tenore presencium volumus peruenire. Quod cum inter nos et dominam Elizabeth venerabilem abbatissam Monasterii saneti Bernhardi situati in districtu, qui Pevehreich nuncupatur, super intricata colleccione quarundam decimarum tam maiorum quam minorum quas de suis agriculturis ac aliis prediis sibi adiacentibus recipere tenebamur, lis et questio propter deposicionem limitum, quod Raine uulgariter dicitur, annis singulis moueretur, ad instanciam tandem eiusdem congregacionis procurante idipsum fratre Arnoldo Procuratore eiusdem cenobii tunc temporis existente ad hoe inclinati fuimus et inducti, quod mediantibus aliquibus viris discretis pro hiis decimis, in quibus maxime litis materia uertebatur, recipere deberemus permutacionem ab eis aliarum equivalencium decimarum. Denominatis igitur super huiusmodi permutacione sex viris cognicionem utriusque decime, tam nostre quam ipsarum habentibus, tribus ex parte nostri uidelicet friderico Decimatore de Horn,

Wolfhardo Decimatore de Stregen, et Engelschalco Officiali de Modrich, et tribus ex parte dominarum, uidelicet Alberto dicto Rayscher, Sifrido Officiali de Chruge et Friderico Caupone, ipsorum fidei et discrecioni estimacionem siue taxacionem huiusmodi faciende permutacionis concordi uoto duximus conmittendam. Qui vice sacramenti manuali promissione ad hoc se firmiter adstrinxerunt, quod deposito omni dolo et singulari fauore in facienda permutacione ad partes utrasque equaliter se haberent. Consedentes igitur predicti sex uiri et conparacionem decime ad decimam facientes, in suas tandem animas decreuerunt, quod pro maioribus nostris decimis, uidelicet tritici, siliginis, ordei, auene, que in villa dicta Chruege et in Ebenprunne nostram de iure contingebant Ecclesiam, antedicte Sanctimoniales dare nobis deberent in equalitate prescriptorum granorum et vini, decimas illas, que in Pürchstal, in Pevgen, in Grynnwerch, in Stregen, in Modrich ad suum spectare Monasterium videbantur, saluis tamen minutis decimis, que ad Plebanum suum in Nevnehirihen in predictis locis ex nunc, sicut antea, pertinebunt. Et quia eedem decime, nostrarum decimarum equipollenciam, ut nobis uisum fuerat, non habebant, pro supplemento minoritatis vndecim metretas tritici, et videcim metretas auene, quas dominus Stephanus de Meissawe de nostris prediis iure aduocacie recipere consucuerat: ipsisque dominabus pro habendo in suo monasterio lumine ordinauerat, de arbitrorum nobis consilio addiderunt. Pro minutis uero decimis, que in premissis locis uidelicet Chryege et Ebenprunne ad nos pertinebant, medium talentum quod prefatus dominus de Meissawe eciam de prediis nostris aduocacie titulo solebat recipere, eisque dominabus similiter pro lumine tradiderat, relaxari nobis perpetuo prescripti arbitri statuerunt. Quorum arbitrium cum vtrique parti placitum et conueniens extitisset, idipsum ratum habere ab utraque parte dignum duximus atque gratum. Hoe tamen excepto, et lucide declarato, quod si memorate domine successu temporis agros vel predia quocunque loco propinguo sibi vel remoto sita, per remedialem donacionem vel pecunialem conparacionem, seu per commutacionem suis applicauerint vsibus, in quibus decime uel particulariter uel universaliter ad nos spectant, nullum sibi ius in ipsis vendicare, nec aliquem errorem per extirpacionem limitum velut antea nobis facere debeant in eisdem. Preterea, si in hiis, que ab ipsis dominabus pro

commutacione recepimus, aliqua nobis emerserit actio, siue questio in futurum, ipsa abbatissa, que tune temporis eidem monasterio prefuerit, sopire et determinare tenebitur absque nostro dispendio propriis laboribus et expensis. In quo si forsan cadem deses uel negligens fore uellet, licitum nobis erit, decimas nostras, quas diu quiete possedimus, sine qualibet earum contradiccione in nostram retrahere potestatem. Et ne super premissis condicionibus inter nos et casdem sanctimoniales aliqualis calumpniosa discordia ualeat in posterum suboriri, ad perpetuam huiusmodi permutacionis memoriam presentem litteram Monasterio sancti Bernhardi in Peuchreich dedimus duorum sigillorum nostrorum munimine roboratam, Testibus nichilominus subnotatis. Qui sunt Dominus Nycolaus abbas Scotorum de Wienna, in prouincia tunc temporis existens, Dominus Sifridus abbas de Altenburga, Dominus Nycolaus Plebanus de Nevnehirchen, Dominus Vlricus Plebanus de Horn, Dominus Vlricus Plebanus de Stregen, Dominus Stephanus de Meissawe marschalcus austrie et filius suus dominus Vlricus. Hugo de molt, Ortolfus de Praitenaich, Judex Civitatis in Horn. Almarus de Fuchsperch. Judex Curie domini de Meissawe, Irnfridus Ciuis in Stain, incola domus nostre. De familia nostra Vlricus dictus Cesar, Wernhardus Scriptor, Hainricus Cellerarius, Marquardus de Mautarn, et plures alii fide digni. Actum et datum in Ciuitate dieta Horn, anno domini Millesimo CCC. XV. In die Sancti Johannis Baptiste.

(Roth.) Item privilegium, quod datum fuit ecclesie ad sanctum Nicolaum super predicta commutacione decimarum a domina abbatissa ad sanctum Bernhardum.

(Urkunde Nr. 25. — Dat. ut praeced.)

Nos soror elizabet dicta abbatissa, Totusque conventus sanctimonialium ordinis Cysterciensis in sancto Bernhardo universis christi fidelibus noticiam subscriptorum. Quoniam inter vicinos propter possessiones conterminas pacis ex facili, sicut de abraham legimus, perturbatur tranquillitas, necesse est hoc utrimque et maxime aput religionis filios certa disterminacione ant conposicione aliqua precaveri. Cum igitur noster conventus in sancto Bernhardo fundatus in

districtu dicto Pewchreich secundum regulam sancti Benedicti per virum nobilem dominum Stephanum de meyssow marsehalcum austrie ecclesie parochialis in Newnchirihen cuius patronatus nobis ipso donante conpetit, decimas maiores, Tritici videlicet Siliginis, Ordei, avene secundum duas partes cooperante eodem per venerabilem patrem dominum Wernhardum Episcopum et capitulum pataviense ecclesie ordinaria concessione in sustentacionis subsidium confirmatas habeant, quarum decimarum partem tereiam conventus regularium sancti Nicolai aput pataviam habuit ab antiquo. Et inter nostros et predicti conventus decimatores propter permixtionem parcium indistinctam sepius altercacio et per consequens inter nos et eundem conventum turbacio oriretur, Ideoque concorditer tam nos, quam de sancto Nicola o prepositus conventusque decrevimus per conmutacionem equivalentem pacis comodo in perpetuum providere, quatenus quisque conventus certos limites teneat, ubi sua recipiat inpermixte. Nos itaque conventui sancti Nicolai predicto omnem maiorem decimam, quam in villis Peugen, Puerchstal, Stregen, Gruenberch, Modrich de granis suprascriptis vel eciam vino deberemus habere, pro omni et tota parte sua, quam in similibus granis vel vino ac eciam pro omnibus minoribus decimis, quam vel quas in sancto Bernhardo, vel villa dieta olim Chrueg habuit, libere et simpliciter resignamus. Et insuper pro arbitrorum consilio, ad quorum fidem hanc admiseramus eonposicionem, de dimidio talento denariorum et undecim metretis tritici, nec non undeeim metretis avene, que dominus de meyssow predictis annis singulis a conventu sancti Nicolai de iure advocacie sibi servienda nostre custodi pro lumine concinnando dederat, eundem sancti nicolai conventum liberum dicimus, et ad habundancioris equivalencie supplementum inperpetuum supportamus. Hoc cum premissis condicionibus addiciendo conpromittentes, quod si de sancto Nycolao conventum in assignatis sibi per nos, inpeticionem aliquam pati in futurum contingat, quod hoc nostris expensis et laboribus sine ipso dispendio conplanare tenemur, aut ipsi sua nobis assignata recipiant pleno iure. Hanc itaque conmutacionem ratam nos habituras promittimus ita dumtaxat, ut limites bonorum utrimque expressorum tam ex nostri quam ipsorum parte nullatenus transgressionem aliquam paciantur, cum presens intencio conmutandi vel conponendi tantum sit de bonis, que in predictis villis et terminis nune ad easdem spectantibus. et non de hiis, que per nos vel per eos acquiri seu addici potuerint infuturum. Ad huius ergo conmutacionis stabile munimentum has patentes damus venerabili viro domino Ulrico preposito et suo conventui in sancto Nicolao, nostro dominique Ottonis, Abbatis de Zwetel sigillo certissime roboratas. Datum et actum sicut supra.

(Roth.) Hac commutacione facta erat adhuc anualis lis inter procuratores et plebanum de Stregen dominum Ulricum in collectione decimarum, que eciam insimul permixte erant. De cuius litis determinacione fuit dictamen subsequens conpilatum.

(Urkunde Nr. 26. - Dat. St. Bernhard 12. Juli 1320.)

Quia rerum temporalium acciones labente tempore a memoria hominum dilabuntur, nisi aliquo memoriali literarum cordibus viuencium et oculis reducantur. Hinc Ego Vlricus Plebanus de Streg en ad noticiam cunctorum presentes inspiciencium cupio peruenire, quod fatigata mente pertractans lites sepissime ortas inter me et Antecessores meos ex una parte, et inter Procuratores et fratres Sanctimonialium de sancto Bernhardo ex altera parte propter decimas nostrarum ecclesiarum insimul confuse permixtas, cupiensque litem hane in pacem concordiamque perpetuam commutare, habita super hoc matura deliberacione, et accedente consensu venerabilis in christo patris et patroni mei, domini Hainrici abbatis de Altenburga suique Conventus ad quos iuspatronatus ecclesie in Stregen pertinere dinoscitur, commutavi et dedi Monasterio predicto ad sanctum Bernhardum et personis religiosis inibi deo servientibus omnes maiores decimas, quas dicta ecclesia Stregen habuisse constat in hiis quatuor locis, videlicet in Chrueg, in Ebenprunna, in Peugen et in Gruennberch iure perpetuo possidendas, et hoc de illis tantummodo agris, qui ad easdem villas iure antiquo et cultura noscuntur debita pertinere. In quibus decimis recepi a prefato Conuentu omnem decimam suam, quam in villa vronhofen dinoscitur habuisse, de illis duntaxat agris, qui ad eandem villam iure antiquo et cultura debita pertinere noscuntur. Salvo tamen vtrimque antiquo iure in decimis vinearum. Si tamen aliqui ex nunc conmutatis agris in vineas redigerentur, tunc ecclesia, que de eodem agro decimam grani percipere debuerat, eciam de agro permutato in vineam decimam vini procul dubio possidebit. In

euius permutacionis testimonium euidens tradidi prefato Monasterio et Conuentui Sanctimonialium ad sanctum Bernhardum presentem Kartulam meo sigillo ac venerabilis in christo patris domini Hainriei prefati abbatis de Altenburga suique Conventus, nec non predilecti domini mei ac advocati, domini Vlrici de Meyssaw Marschalei Austrie sigillis firmiter roboratam. Testes huius facti sunt dominus Ortolfus Mercz de Neundorf, dominus Engelpertus Chrueger, Almarus Castellanus de Vuchssperch, Johannes de Netestorf, Gotschaleus, Rinboto et Chunradus fratres mei et alii quam plurimi fide digni. Datum et actum aput sanctum Bernhardum Anno domini M. CCC. XX. in vigilia beate virginis et martiris Margarete.

(Roth.) Expeditis litteris omnibus datis a fundatore Stephano de meyssow super fundacione et dotacione Monasterii ad sanctum Bernhardum, et de aliquibus incidentibus dotacionem eandem multum promoventibus, nunc recurrendum est ad primam fundatricem in Maylano, dominam Wilwirgim Comitissam in Hardekk, que bona in lewtacher ab antiquo in Maylan data nunc novis ad sanctum Bernhardum litteris confirmavit, sicut in sequentibus conprobatur.

(Urkunde Nr. 27. - Dat. Recz 6. Dec. 1312.)

Wier Willwiereh die grevinn von hardekke Tuen chund an disem brief allen lewten, di nu sind oder hernach chunftig sind, Die in sehen oder horen lesen, daz wier den geistleichen vrowen unserr stiftunge dacz sand hernhart, die wier und unser Wiert graf Hainreich von Debein, dem got genad von erst dacz mit maylan mit unsern junchvrowen und mit unserm guet und mit grozzer mue und aribait und chosst gestiftet und von dem obristen capitel grabes ordens behabt haben, und nu ze sand Bernhard ist. Der selbn samnung hab wier geben unsers rechten freyn aygens dacz Lewtacher unsern hof und zehen pfunt geltes an perchrecht, und funft halb pfunt geltes, di wier da von stiften und von Stoerens recht hieten, die hab wier in nu ledichleich oufgeben mit allem recht unser freys aygen, alz wier iz haben gehabt, Und daz wier da mit dacz sand Bernhart in dem münster stiften einen alter in sand Johannis Baptisten und in sand Johannis ewangelisten und aller zwelif poten

er und dar zue ainen ewigen priester einen herren von Zwetel, der dar ouf mess spreche, Uns und Unsern wierten, Graf Otten, Graf Hainreichen, Graf Perichtolden ze trost und zu ewiger gehugnuzz und ze helfe hincz Got, Und daz si alle iar dem selben unserm Chappelan, swer der izt, an sand mychelstag geben ain pfunt phenninge ze ainer Vernewung unser gehugnuzz hincz got, und daz sew disen brief vor der samnung lesen an unserm iartag, Und daz sew an dem selben tag der samnunge ein guet mal geben von schonem proet, Und vische und gueten wein, daz si an uns fleizzichleich gedenchen, und unserr wiert der vorgenanten grafen iartag mit vigilien, mit messen und mit gepet begen, alz sew uns dez schuldig sein und alz si daz got verantwuerten muezzen. Und ouf hab wier in die avgenschaft des guetes geben, daz si uns abraitten funfezk pfunt pfeninge, die wier in zu Willwirigen nielases dez chriechen tochter scholten gelten. Dar zue hab wier in geben drei weingarten, die da haizzen der Swupel und der Vitisser und der Reczpacher ouch unser rechtz aygen, also doch, daz wier, die weil wier leben, die weingarten in nucze haben, Swenn wier aber nicht ensein, daz si dann ewichleich der samnung dacz sand Bernhart mit allem recht und mit allem nucz alz wier sew gehabt haben schullen sein, alz ier rechtez avgen durich got, Und daz sew da von zehen emmer weines tailen schullen an dem antlocz tag zu den zehen emmern, die si ee getailt haben, daz ier zwainezk werden, und zehen meczen waicze zu dem andern almuesen, daz wier uor ouf den antlocz tag gestiftet haben ewichleich ze spend und ze trost den gotes armen, Und daz sew unsern und unserr wiert graf otten und graf perichtoldes iartag den si an dem antloez tag nicht begen mugen, an graf Hainreichs iartag ze weinachten begen, als ee haben getan mit liechten und mit vigilen und ouch mit messen. Dar zue haben in geben mit unser hant und gunst unser Chappelan herr Arnolt der techant von hardekk drei weingarten, und swester reicz und swester lewkart unserr dienerin ainen weingarten, und von dez selben weingarten nucz si zwelif pfunt gelez erzeuget haben, und uer leukart die vrow die Hoyerinn acht pfunt gelez daz Radendorf, die uns nach ier tod ledig wern warden. Und dicz unser gescheft und unser selgeret immer stet sei, dar umb geb wier der vorgenanten samnung unserr stiftung ze sand Wernhart disen brief versigelten mit unserm

insigel. Dicz dings sind gezeug, Graf perichtolt von maydburch, herr stephan von meyssow, marschalich in osterreich. Ulreich sein sun, herr Alber von Chunring die dienstherren. Herr Ulreich, herr Ott die purkdorfer herr Ott, herr Ortlieb die Zendel, herr herbort von hoven unser ritter. Ortel und Wernhart von Sterein, Herrman schober, Johann Pürkdorfer, Teczel hofrichter unser chnappen und andere pidebere lewt vil und genueg. Dicz dinch ist geschehen und diser Brief ist geben dacz recz ouf dem hous, da man raittet von cristes geburd drewzehen hundert iar und zwelif iar an sand Niclases tag.

(Roth.) Hic notandum est, quod super prescripta bona, que continentur in litera domine Wilwirgis Comitisse habentur antiquiora instrumenta data cum adhuc conventus esset in Maylano et secundum ordinis exigenciam supra positum privilegium ex debito loci et temporis precedere debuerunt. Set (!) hoc ad reverenciam et ad deum optimam memoriam memorate domine Wilwirgis factum extitit ex eo, quod eiusdem donacionis liberalitas et principaliter ab ipsa exiit et finaliter per eius infatigabilem sollicitudinem cernitur consumata. Et revera diligenter consideranti fides ipsius ad hanc congregacionem magna adhuc de loco sepulchri noscitur pullulare. Sequencia privilegia, videlicet maritorum suorum, etsi in maylanum data ex eorum tenore legantur, hic tamen ex causa prenotata et propter picture concordanciam ea duximus annotare. 1)

(Urkunde Nr. 28. - Dat. Maylan 11. Febr. 1269.)

Universis Christi fidelibus, audituris tenorem presencium uel visuris Heinricus Comes de Hardekke Burchgrauius in Dewin paratum obsequium et fidele. Quia beata virgo Maria Cysterciensis ordinis est specialis domina et protectrix, tanto studiosius debent omnes fideles ipsum ordinem beneficiis et elemosinis promouere, quanto ipsius beate virginis auxilium vniversi fideles amplius sibi necessarium esse sentiunt ac etiam oportunum. Eapropter constare uolumus tenore presentium vniversis, quod nos pro salute

<sup>1)</sup> Chmel dipl. misc, p. 95.

nostra, ac illustris domine Wilbirgis nobilis comitisse vxoris nostre omniumque parentum nostrorum aminarum remedio cenobio sanctimonialium feminarum Cysterciensis ordinis, quod Meylan dicitur, quod nos vna cum honorabili viro domino Heinric o de Chynringen concordi uoluntate fundauimus de consensu eiusdem nobilis domine et uxoris nostre bona, que subscripta sunt, liberaliter ac libere dedimus iuxta consuctudinem antiquam ipsius ordinis et eciam approbatam. Videlicet in Livthaker decem talentorum redditus. Et vnam Mageriam. Jus quoque proprietatis de redditibus octo talentorum in Radendorf, que deuota mulier domina Livehardis de Bulch a usque ad obitum suum retinere debuit iure dotis. Promisimus etiam XV Modios frumenti et tres Carratas vini eidem cenobio annis singulis nos daturos, pro quibus domina Abbatissa et conventus eiusdem loci res mobiles et peccuniam acceptarunt. Vt ergo hec vniuersa et singula sorores prefati Cenobii libere, sicut a nobis collata sunt, possideant et quiete, presentem litteram ipsis dedimus sigilli nostri robore et adnotatione testium communitam. Testes sunt Hii. Dominus Heinricus Abbas de Sancta Cruce. dominus Pitrolfus de zwetil. dominus Perhtoldus Abbas de Campo liliorum. Heinricus de Chunringen, et filii eius Heinricus et Hadmarus. Otto de Rastenberch. Wernhardus de Dahsperg. Chynradus de Kirheperch. Vlrieus de Grynenpach. Chynradus de Purcdorf. Herwordus de Symaningen. Herwordus de Windekke. Ditricus de Smida. Fridericus de Rosenowe et Alij conplures. Acta sunt hec in Meylan Anno domini M. CC. Lxix. Tercio Idus Februarij Indictione vndecima.

(Roth.) Item eiusdem litera nec non et uxoris super tres vineas. 1)

(Urkunde Nr. 29. — Dat. Hardegg 23. April 1279.)

Universis Christi fidelibus presentes litteras audituris. Heinricus Comes de Thebein — nec non Wilwirgis uxor eius comitissa de Hardek salutem in omnium saluatore. Vt ea que libere pro animarum remedio religiosis conferuntur, sine impeticione

<sup>1)</sup> Chmel dipl. misc. p. 109.

quiete possideant, necesse est res collatas per testes et scripta transmitti memorie posterorum. Notum sit igitur omnibus presentibus et futuris, quod nos unanimi uoluntate noue fundacioni sanctimonialium Cysterciensis ordinis in Maeilan, quam sincerissima deliberacione plantandam suscepimus pro remidio animarum nostrarum, tres uineas iusto empejonis tytulo per nos propria pecunia conparatas delegauimus post mortem nostram perpetuo possidendas. Predicte uero uinee diversis in locis site hiis nominibus designantur, videlicet in Pulka vna, que dicitur Vitisser, alia in Liutaker, que dicitur Swipel tercia uero in Retzpach eiusdem uille nomine Retzpacher nominatur. Vt autem hec nostra delegatio omni tempore firma permaneat, iam dicto conuentui in Maeilan litteras has contulimus sigillorum nostrorum munimine roboratas cum testibus subnotatis qui sunt. Dominus Heinricus senior de Witra. Hadmarus et Heinricus filii eius. Thymo plebanus de Werde. Arnoldus plebanus de Theraz. Heinricus miles dictus Grillo antiquus. Leo miles in Werde. Chunradus Purchdorfer. Wolfkerus officialis in Liutaker, eum aliis quampluribus fidedignis. Actum et datum in Hardek anno domini mo ccolxxo. Nona Kalendas Maji, hoc est in die beati Georii Martiris.

(Roth.) Item litera domini Perchtoldi comitis de Hardekk super Lewtucher et super tres memoratas vineas.

(Urkunde Nr. 30. - Dat. Recz 13. Oct. 1295.)

Dignum omnio videtur ac consentaneum equitati, vt beneficia, pro quibus merces expectatur perpetua, prout possunt scriptorum robore stabiliantur perpetuo, ne calumpnie pateant malignorum. Igitur nos Bertoldus comes vna cum dilecta coniuge nostra domina Wilbirgi comitissa de Hardekke domum atque conuentum sanctimonialium, Cysterciensis ordinis in sancto Bernhardo, pia fidelitate in domino prosequentes, volentesque pro viribus ipsarum quieti ac commodo consulere in futurum, decem talenta reddituum de iure montis in Liutaker, que vir nobilis, dominus Heinricus, comes quondam dictus de Dewin predecessor noster felicis memorie, simul cum predicta nostra Coniuge in primo fundationis sue inicio contulerat eisdem Sanctimonialibus, dum adhuc in Maylan

habitarent non quidem designatis aut assignatis certarum possessionum fundis super ipsa sed per manum Officialis sui per annos singulos offerenda certo tempore presentabantur. Hec eadem Decem talenta nos pariter cum prenominata Consorte nostra atque Coniuge ipsis Sanctimonialibus atque Conventui earum in sancto Bernhardo amore diuine retributionis in remedium animarum nostrarum specialiter per tenorem presencium confirmamus. Simulque ad certe demonstrationis tytulum infra scriptas possessiones quo ad Censum possidendum et recipiendum libere pro eorundem decem talentorum redditibus possidenda in perpetuum eis fideliter assignamus. In Leutacker videlicet villa Augeolam quod vulgariter datz owel dicitur, hoc est omnes vincas infra ambitum loci predicti contentas. Item omnes vineas et agros contentas in loco in den Lüzzen. Item vineas dictas div Pevnth extra villam in superiori parte. Item vineas, que wlgo dicuntur der Sunneberch. Item vineas, que dicuntur der Callenberga. Item vineas dictas wlgo div nider Pevnth in dem dornech. Item vineas in superiori Chüperge in inferiore parte vie vt wlgo dicitur des Chirchweges. Item Augeam wlgo nuncupatam vndern velwern. Item agros dictos inter spinas, quos hactenus ab initio sue fundationis proprijs ipse sanctimoniales excolentes sumptibus possederunt. Hec omnia loca prescriptis nominibus designata cum terminis, spacijs ac universis continencijs suis sepedicte domui sanctimonialium in Sancto Bernhardo nomine decem talentorum reddituum que prediximus assignamus perpetuo possidenda. Insuper tres vineas, quarum hec sunt nomina. In Leutacker vnam dictam Swipel, In Pulka vnam dictam Vitisser, In Retzpach vnam dictam Retzpacher eisdem damus sanctimonialibus in possessionem perpetuam pari modo, vt predicta, excepto, quod usumfructum ad vitam amborum nostrorum de ipsis tribus vineis reseruamus, quas post decessum nostrum ad domum sepe dictam cum omni iure atque dominio volumns libere pertinere. In horum omnium certitudinem et robur perpetuum domui sepius memorate in sancto Bernhardo bane conferimus conscripcionis memoriam, utrorumque nostrorum Sigillis fideliter roboratam. Testes huius facti sunt dominus Leutoldus de Chynringen. Albero de Witra. Aloldus de Chiowe et Heinricus filius eius Hii Ministeriales. Herbordus de Symoningen, Vlricus et Otto dicti Pürchdorfer, Otto et Leo fratres de Gravenwerde, Virieus de Steten, Hermannus dictus Schober hij milites. Heinricus decimator de Widervelde et filii eius Johannes et Wisento ac quam plures alii fide digni. Actum et datum in Retz Anno Domini M. CC. I xxxxvº iiij Idus Octobris.

(Roth.) Item litera nobilium de Stetten super IIII<sup>or</sup> talent. reddituum minus XVIII. denariis in Leutacher.

(Urkunde Nr. 31. - Dat. Pulkau 11. Nov. 1312.)

Wir Vlrich, Herman und Perchtold, hern Vlreichs sune von Steten, tvn chvnt an disem brieue allen liuten di nu sint oder di her nach chynftig sint, di in sehen oder hoern lesen. Daz wir mit guetlichem willen vnd mit rat vnd mit woluerdachtem muet Vnserr lieben muter vron Agnesn vnd anderr vnserr vriunde verchauft habn da ze Liutacker vnsers rechten aigens vier pfynt gelts ane achteehn pfenninge an pergrechte vnd an ainr hofstat den geistlichen vrowen und der Samnung da ze sant Bernhart umb drev vnd sechseig pfvnt pfenninge wienner muntz, der wir schon gewert sein. Daz selb gut hab wir in auf gebn vor vnserr vrowen der Grevin Wilwirgen von Hardek vnd vor vnserm herren Graf Perchtoltn dem ivngen und vor iren rittern vnd knappen. Vnd gelobn inz eeschermen als aigens recht izt in Oesterreich. Vnd daz ditz ding immer stete sei, dar vmb geb wir der vor genanten samnyng da ze sant Wernhart disen brief versigelten mit min Vlreichs des vor genanten ingesigel, wan wir zwen Herman vnd Perchtold noch nicht ingesigel habn. Vnd ouch mit vnser vrowen der grevin Wilwirgen von Hardek der vorgenanten ingesigel. Vnd mit vnsers herren des vor genanten graf Perchtolds ingesigel, di ouch dits dinges geciug sint. Dar über sint geeing dits dinges her Vlreich, her Ott di Purtorfer, her Ott, her Ortlieb di cendel, her Herbort von houen, di ritter Örtel vnd Wernhart von Staerein, Herman schober, Johan Purtorfer, Tetzel der hofrichter, Perchtold von Heslern, Ditreich von Niwsez di Knappen vnd di purger von Pulka vnd ander pider liut vil vnd gnuog. Ditz ding ist geschehn und diser brief ist gegebn da ze Pulka in dem marete bruder Arnolten der vor genanten vrowen schaffer,

da man raitte von Christes geburt dreucehn hundert vnd Zwelif iar. An sant Merteinstag.

(Roth.) Item litera Virici Sachs super j agrum in Lewtakcher.

(Urkunde Nr. 32. — Dat. Pulkau 24. April 1316.)

leh Vlrich der Sachsse, hern Vlreichs syn von Steten, Tun chynt an disem brieue allen liuten, di ny sint oder di her nach ehvnftig sint, di in sehen oder hoern lesen. Daz ich mit gutem willen vnd mit wolverdachtem mute mein selbes vnd meiner housfrowen vron Offmein verchauft han den geistlichen vrowen vron Elsbeten der Aptesinn und der samnunge da ze sant Bernhart aeinen akker, der leit bei irem aigem da ze Liutaker der min rechtez aigen ist, vmb sibentzehn pfynt wienner pfenning, der ich schon vnd wol gewert pin, vnd gelob in den selbn akker ze schermen nachs lands recht in Oesterrich, vnd ze ainer ewigen bestetigvng dits dinges, so gib ich den vorgenanten vrowen von sant bernhart disen brief versiegelten mit mines herren Graf Perchtolten von Hardek ingesigel vnd mit min selbes ingesigel. Geziug ouch dits dinges sint mein vorgenanter herre graf Perchtolt von Hardek, her Stephan von Meyssaw der marschalch in Oesterreich, der stifter ist desselbn closters, her Vlrich, sin syn, her Ott vnd her Hartlib di cendel, her Vlrich, her Ott di Purtdorfer, her Herbort von Gehoven, her Herman der schober, di ritter, und Jans Purtorfer und Taetzel der ivng. Ditz ding ist geschen vnd diser brief ist gegehn da ze Pulka in dem markt, do man raitte von Christes geburt dreucehen hundert vnd sechscehn iar an sant Jorgen tage.

(Roth.) Item litera Virici Sachs super alium agrum in Lewtakcher.

(Urkunde Nr. 33. - Dat. Pulkau 1. Mai 1319.)

Ich Vlrich der Sachs hern Vlreichs syn von Steten Tun chynt an disem brief allen levten, di ny sint oder di her nach chynftig sind, di in sehent oder horent lesen. Daz ich mit gytem willen und mit wolverdachtem myet meinselwes ynd meiner hovsvrowen vron Offmeyn vnd mit aller meiner erwen willen und mit ier hant vurchavsfet han den geistleichen vrowen, vron Elspeten der Aptessinn und der samnynge datz sand Bernhart aeinen akker der leit pei ierm aigen datz Levtakeher, der mein rechtes aigen ist, ymb viertzig pfynt wienner pfenning, der ich schon und wol gewert pin, und han mich mit den selwen pfenning avz vanehnysse gelediget und auch mein lewen gefristet, und gelob in den selwen akeher zeschermen nach landes recht in Osterrich und wand ich nicht ledigs aigens han, daz ich in zv ewentever gesetzen myge, vnd aveh mein syn Vlreich noch zv sein jarn nicht chomen ist. so lobt mein herre Graf Perichtold von Hardek den vorgenanten akker zeschermen, alz er zvreeht schol vur alle ansprach, und alz er sein avch rechter herre ist. vnd ze aeiner ewigen bestetigung diez dinges, so gib ich den vorgenanten vrowen von sant bernhart disen brief, versigelten mit meinem insigel vnd meins herren Graf Perichtoldes Hardek insigel. Gezevg avch dits dinges sint, mein vorgenanter herre Graf Perichtolt von Hardek, her Vlreich von Meyssawe der marschalich in Osterreich, der stifter izt des selben chlosters, her Ott und her Hartlieb di cendel, her Vlreich und her Ott di Pürtdorfer, her herbort von Hoven, her Herman der schober, die ritter, vnd Jans Purtorfer und Taetzel der junge. Ditz ding ist geschehen vnd diser brief ist gegeben datz Pulka in dem marcht, da man raitt von Christes geburt dreucehen hundert vnd nevncehen iar an sant Philippes vnd sant Jacobes tag.

(Roth.) Item litera decani de pulka super decimas unius orti olerum in Radendorf.

(Urkunde Nr. 34. - Dat. Pulkau 10. Aug. 1323.)

Dietricus miseracione divina Decanus et plebanus in Pulka universis christi fidelibus salutem et noticiam subscriptorum. Cum favorabilis res sit religio, pium ac deo placitum fore arbitramur eis intendere, atque ea, que ad religiosorum comodum seu utilitatem pertinent, in quantum possumus, promovere. Ideoque cum domine in sancto Bernhardo ortum olerum in Radeudorf, qui ad

earum curiam in Lewtakcher spectat, habeant rivo Pulka adiacentem, super quo aliquem scrupulum pertulerunt, quod de eiusdem orti oleribus a nostris procuratoribus decima poscebatur, nos diligenti super hoc inquisicione habita relacione antiquorum veridica pro certo conperimus, quod predicte sanetimoniales iure suo antiquo inde decimam solvere non tenentur, unde paci et quieti ipsarum pie consulentes libertatem orti predicti ab omni decima, tam a nobis, quam a cunetis nostris successoribus ratificamus, et in perpetuum confirmamus et presentem super hoc eis damus et per manus fratris Arnoldi procuratoris e arum mittimus literam contra omnes in futurum calumpnias nostri sigilli caractere conmunitam. Datum in Pulka Anno domini Millesimo Trecentesimo XXIII. In die sancti Laurencii martiris gloriosi.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Waiczendorf.

(Roth.) Item litera domine Perchte de Hohemberch super omnia sua bona ibidem.

(Urkunde Nr. 35. - Dat. o. O. 2. Jan. 1286.)

Nos Perichta, relieta domini Dietrici de Hohenwerch pie memorie tenore presencium publice profitemur, quod omnia bona nostra proprietaria, wlgo dicta anerstaribens aygen, que nobis per mortem domini VIrici bone memorie patris nostri de Staezz in Waiczendorf cesserunt, et iure hereditario vacare ceperunt, et quecunque ibidem, quocumque nomine sive jure habere dinoscimur, sacrosanctis monjalibus in nova fundacione in villa dicta Chrueg manentibus libere donavimus, Ita tamen. quod eadem bona et percepcionem fructuum corundem nobis ipsis pro tempore vite nostre volumus reservare. Post mortem autem nostram, eadem bona non obstante priori donacione in quatuor partes dividi et partiri ordinavimus, videlicet Vlrico de Liennvelde ordinis cysterciensis, duahus domicellahus monialibus in Pernek et Wilwirgi moniali in Chrueg, filio et filiabus nostris, sie, quod unicuique puerorum illorum pro tempore vite sue post mortem nostram de memoratis bonis et redditibus ad claustra sua, que inhabitant, pars sua administretur. Post mortem autem unius pueri iam dictorum puerorum nostrorum partem defuncti pueri

seu mortui ad predictum claustrum in Chrueg perpetuo volumus pertinere. Et sic de aliis pueris fiat, postquam unus illorum mortuus fuerit, quicumque fuerit ex hiis, pars eiusdem de dictis bonis et redditibus nominato claustro semper libere deserviat atque cedat tam pleno iure, sicut nos et pueri nostri tenuimus et possedimus bona sive redditus memoratos. Jmmo eadem bona ad mensam devotarum dominarum prius dictarum volumus et ordinavimus specialiter pertinere. Sie quod memoratis dominabus de dictis bonis et redditibus per totum conventum ultra statutam et ad debitam prebendam ipsis deputatam unicuique dominarum unum ferculum, videlicet ad duo ova vel frustum unum piscis administretur plus solito atque detur. Et sic singulis annis per totum annum vel in quantum dicti redditus pro tali consolacione sufficere poterunt, ipsis dominabus superaddicionem huiusmodi prebende sue in remedium animarum predecessorum et successorum nostrorum ac nostre anime fieri volumus pro solacio speciali. Vt autem hee rata maneant, presentem literam cum inpressione sigilli nostri sive inpensione ac aliorum nobilium virorum sigillorum, videlicet honorabilis et reverendi viri domini Ebronis abbatis in Zwetel tunc temporis, Domini Stephani de meyssow marschalei austrie, Domini Hadmari senioris de Sunnberch ferimus communiri. Testes buius sunt bii. Dominus Aloldus de Cheyow, Dominus Hadmarus de Hornsperch, Dominus Lewtwinus, dominus Hermannus et dominus Wulfingus fratres de Sunnberch, Ortolfus de Ronberch, Poppo de Liebnwerch, Rapoto, Erchengerus et haidenrieus fratres de Gors. Ministeriales austrie. Dominus Poppo de Eyteinstal, Dominus Hainricus de Pach, dominus Wolfhardus de Duernpach milites. Et plures alii fide digni. Datum Anno Domini Mº CCº LXXXVIº quarto Nonas Januarii.

(Roth.) Item litera domini Stephani de Hohemberch super sex solidos et tres denarios reddituum in Wayczendorf.

(Urkunde Nr. 36. - Dat. Strantzendorf 18. Sept. 1298.)

Ne rerum gestarum seriem quorumlibet posterorum calumpnia depravari contingat, necesse est, eam certo literarum testimonio conmuniri. Igitur ego Stephanus de Hohenwerch cupio seire tam posteros quam presentes, quod libero utens arbitrio sex solidos et tres denarios reddituum libere ac proprie hereditatis mee sitos in villa Waiczendorf quos iure successionis et particione hereditaria ea morte matris mee sortitus sum venerabili conventui sanctimonialium in sancto bernhardo pleno iure racionabiliter vendidi pro octo talentis denariorum wiennensis monete, quos me plenarie percepisse profiteor, ipsosque redditus eum iure proprietatis et advocacia atque omnibus suis pertinenciis resignavi predicto conventui cum libertate perpetua possidendos. Et licet isti sint redditus, quos cum ceteris bonis pie memorie mater mea predicto conventui testamentaliter delegavit, tamen per determinacionem arbitrorum, videlicet avunculi mei Stephani de meyssow et Chunradi de Pillichdorf addicti sunt et additi sorti mee. Preterea ego sub caucione presencium conpromitto, quod predicta bona contra omnium inpetitorum insultus antedicto conventui volo et teneor desensare, liberaque reddere omnimodis et quieta, prout secundum comune ius terre proprietarie possessiones suorum expetunt tutamina venditorum. In huius rei testimonium sepe dicto conventui patentes has assigno sigilli mei, necnon eciam sigilli predicti avunculi mei de meyssow munimine roboratas. Testes sunt Aloldus de Cheyow, Et hainrieus filius eius, Hadmarus et Wulfingus dicti de Sunberch, Hadmarus et Albero de Schonberch. Hugo tverso de Liechtenvels, hii ministeriales. Hainricus Wiltperger et Lewtwinus gener eius. Engelbertus iudex de Horn. Albero Walkerstainer, hii clientes Et alii quam plures fide digni. Actum et datum in Stranggendorf Anno domini Mo CCo LXXXXVIIIo XIV. Kalendas Octobris.

(Roth.) Item litera domini Dietmari de Hohenberch super X solidos et VI denarios Reddituum in Waiczendorf.

(Urkunde Nr. 37. - Dat. Wien 6: Aug. 1297.)

Ne rerum gestarum seriem quorumlibet posterorum calumpnia depravari contingat, necesse est eam certo literarum testimonio conmunitam transmitti noticie futurorum. Igitur ego Dyet mar us de Hohenwerch desidero seire tam posteros quam presentes, quod

libero utens arbitrio Decem solidos et sex denarios reddituum libere et proprietarie hereditatis mee, sitos in villa Waiczendorf, quos iure successionis et particione hereditatis ex morte matris mee sortitus sum, venerabili conventui sanctimonialium de sancto Bernhardo in Chrueg pleno iure racionabiliter vendidi pro duodecim talentis denariorum wiennensis monete quos me plenarie recepisse profiteor, ipsosque redditus cum iure proprietatis et advocacia et omnibus suis pertinenciis integraliter resignavi predicto conventui cum libertate perpetua possidendos. Et licet isti sint redditus, quos cum ceteris bonis pie memorie mater mea predicto conventui testamentaliter delegavit, tamen per determinacionem arbitrorum, videlicet avunculi mei Stephani de meyssow et chunradi de Pilichdorf addicti sunt et additi sorti mee. Preterea ego sub caucione presencium conpromisi, quod predicta bona contra omnium inpetitorum insultus omnimodis defensare liberaque reddere debeam et quieta, prout secundum conmune ius terre proprietarie possessiones suorum expetunt tutamina venditorum. In huius rei testimonium sepedicto conventui tradidi, has patentes literas sigilli mei munimine, nee non eciam sigilli predicti avunculi mei de meyssow munimine roboratas. Testes sunt Aloldus et Hainricus filius eius dicti de Chevow. Hadmarus et Wolfingus dicti de Sunnberch. Hadmarus et Albero de Schonberch. Hugo tuerso de Liechtenvels, isti ministeriales. Hainricus Wiltperger et Lewtwinus gener eius. Engelbertus iudex de Horn et Albero Walkerstainer. Clientes et quam plures alii fide digni. Datum et actum Wienne Anno dominice incarnacionis Millesimo Ducentesimo Nonagesimo septimo Octavo idus Augusti hoc est in die sancti Sixti pape et Martiris.

(Roth.) Item litera domini Wulfingi de Sunberch super tres solidos reddituum de uno beneficio in Wayczendorf.

(Urkunde Nr. 38. - Dat. o. O. 22. Aug. 1294.)

Ne res geste ex volubilitate temporis pereant necesse est ut literarum testimonio roborentur. Inde est quod ego Wulfingus dictus de Sunberch omnibus qui presentes literas perspexerint, fore cupio manifestum, Quod ego religiose femine Eufemie abbatisse et conventui aput sanctum bernhardum unum beneficium in Waiczendorf solvens tres solidos denariorum anuatim vendidi

pro quatuor talentis denariorum minus LX denariis, ab ipsis, sicut ego possedi, iusto proprietatis tytulo in posterum possidendum, ipsarumque utilitatibus profuturum, super quo eciam beneficio secundum ius terre me defensorem promitto de omnibus, a quibus dicte domine aliquit calumpnie poterunt sustinere. In cuius rei testimonium hos patentes dictis dominabus confero sigilli mei ac domini Stephani de meyssow munimine roboratas. Huius rei testes sunt, dominus Stephanus predictus de meyssow, Marschalcus austrie, Dominus Aloldus de Cheyow, Hii ministeriales, Dominus Wolfhardus de Duernpach, Dominus Viricus de Vellebrunn, Milites, Hainricus de Wiltperch, Lewtwinus gener suus Clientes Et alii quam plures. Datum anno domini Millesimo Ducentesimo LXXXXIV°. In octava assumpcionis sancte Marie.

(Roth.) Item litera domine Petrisse de Hohenberch super medium talentum reddituum et XXIV. den. placitales in Wayczendorf.

(Urkunde Nr. 39. - Dat. Alt-Lengpach 19. Nov. 1311.)

Ich Peters von Hohenberch Tuen chund allen lewten, die nu sind, oder her nach chunftig sind, die disen brief lesen oder horen lesen, daz ich zwelif und ein halbs pfunt pfenning geltz ouf zwain hofsteten und ouf weingarten dacz Waiczendorf, daz selb guet han ich verschouffet mit meines sunes hern Meinharcz und mit meiner tochter vron Elzpeten und mit meines wiertes hern Wilhalms vom pain gueten willen und mit ier hant den geistleichen vrown und der Samnung dacz sand Bernhart umb siben pfunt wienner pfenninge, der wier alle schon gewert sein, und daz selb gut hab wier alle vier in ouf gegeben mit freyer hant für freyes avgen für uns selben und für alle unsere eriben mit allem recht, daz wier oder unser eriben dar an haben gehabt, und mit vier und zwainzk taiding pfenning, die dar zue gehorent, und geloben in daz guet ze scherm, alz dez landes recht in Ostereich izt. Vnd uber diez selb dinch so geb wir, Ich Peters, Elzpet, Meinhart, Wilhalm, die vorgenant sind, der vorgenanten Sampnung daz sand Bernhart disen brief versiegelten mit dez vorgenanten meines wiertes hern Wilhalmes und meines sunes hern meinharts insigeln, wand ich und mein tochter nicht insigel haben. Gezeug diez

dinges sind, her Stephan von meyssow mein ohem, der marschalich in Ostereich, her Vlreich sein sun, her Leutolt, her Alber von Chunring, her Ott von Celkingen, her Ott von pilichdorf mein Aydem, her Chunrat von Cheyow, die dienstherren in Ostereich, und anderr piderber leut genueg und vil. Diez dinch izt geschehen und diser brief izt geben dazz alten Lempach ouf dem hous, da man raitt von Cristes gebürd Towsent drew hundert und aindlef iar an sand Elzpeten tag.

(Roth.) Item litera domine Perchte de Hohenberch super medium quintum sol. de beneficio et area in Haugspach.

(Urkunde Nr. 40. - Dat. Chrueg 1. Nov. 1289.)

Nos Perichta, relicta domini Dietrici de Hohenberch pie memorie notum fieri volumus universis presentes literas inspecturis. Quod nos in remedium anime nostre omniumque progenitorum nostrorum defunctorum, specialiter tamen in subsidium sororis Willwirgis filie nostre dilecte monialis aput sanctum Bernhardum in Chrueg unum beneficium et aream unam, quintum dimidium sol. denariorum solvencia annuatim, in Haugspach sita que nos iusto proprietatis tytulo possedimus, domine Eufemie abbatisse et conventui sanctimonialium in sancto bernhardo in Chrueg tradidimus ab ipsis in perpetuum libere possidenda. In cuius rei testimonium predictis dominabus has patentes porreximus nostri sigilli munimine roboratas. Datum in Chrueg Anno domini Millesimo Ducentesimo octagesimo nono. In die omnium sanctorum.

(Roth.) Item litera domini Ottonis de Stalek super medium talentum de beneficio in Haugspach et super medium talentum minus denario de beneficio et area in Reczpach.

(Urkunde Nr. 41. - Dat. St. Bernhard, 15, Juni 1315.)

Wand vnser herr in ewangelio vns leret vnd spricht. Ier schult ew machen frevnt von iwrm werltlichen gute, di euch mit ir gåttet, der euh abget, helfen in die ewige wonunge dez himels, dar vmb so vergieh ich Ott von Stalek an disem briue dienstman

in Oesterreich, sint ich vor der werlde gote also nicht gedienen mach, als ich schold, daz ich der samnvng und den geistlichen vrowen da ze sant Bernhart durh dir liebe und durh die genad, di ich in gote zu in han, sint sie vleizelichen unserm herren got dienen, mines rechten vreien aigens ain pfunt geltes an ainen pfenning gib vnd gegeben han ewiclichen ze habne. Dez leit ain halb pfynt auf ainem lehen da ze hauspach, vnd ze Retzpach auf ainem halben lehen eehn vnd drei schillinge, vnd auf einer hofstat ains min zwaicig pfenninge gelts. Daz gut han ich in gegeben durh got mit allem recht, alz ichz gehabt han, daz si vmb mich vnd vmb min vodern hin zu got vleizclichen pitten, vnd alz si mir ir triwe besunderlichn erzaiget vnd benant habn; daz si mir ir iecleich alle samztag ewiclichn, ich sei lebentig oder tot, ain Salue regina und ain aue Maria ze helf hinzv vnser vrowen sprechen, und gelob in dar uber rechten lands scherm, alz hie in Oesterich recht vnd gewonlich ist. Vnd ze bestetigung dits dinges gib ich den vorgenanten vrowen von sant Bernhart disen brief mit minem ingesigel versigelten. Geeiug dits dinges sind min oehmen von meyssaw her Stephan, der marschalch in Oesterich, her Vlrich, sin sun, her Hadmar von Schoneperig vnd her Alber vnd her Hadmar von Schonenberch min oehmen, her Rapot vnd her haidenrich di Puregraven von Gors, die dienstman in Oesterich. Diez ding ist geschehen und diser brief izt gegeben, da ze sant bernhart da man uon Christes geburt dreucehen hundert iar vnd funfeehen iar raitte an sant Veits tage.

(Roth.) Item privilegium dominorum de Liebenberch super XV. solidos in nidern reczpach.

(Urkunde Nr. 42. — Dat. Wien 11. April 1301.)

Ich Poppe und ich Engelprecht von Liebenberch veriehen vnd thven chvnt allen lewten, di nu oder her nach disen brief sehen oder horen lesen. Daz wir paid mit gemainem rat und mit guetleichem willen unser mueter vron Offmein und unserr swester vron Gedrawten und iers wierts unsers geswei hern Otten von Mainberch und ouch unserr iungsten swester vron hailweigen haben verchousset und

oufgegeben vron Offmein der Aptessinn und ierr samnunge, den geistleichen vrowen da ze sand Bernhart drew lehen ze nidern Reezpach für rechtz und freys aygen, daz alle iar dienet funfzehen schilling umb achzehen pfunt beraiter pfenning, der wier schon gewert sein, Vnd daz selb guet hab wier alle, die hie vorgenant sind, oufgegeben besunderleich mit allem recht, alz wier ez haben gehabt oder haben scholden so daz wier fürbaz mit dem guet ze nidern Reezpach daz vorgenant izt, noch mit den lewten nichtez nicht ze schaffen schullen haben. Daz hab wier oufgeben in die hant prueder Otten dez herren von Zwetel, der schaffer und verweser izt der vorgenanten vrowen ze sand Bernhart an allen ieren ouzzern gescheften. Dar vber so lob wier oven Popp und Engelprecht und Ott die vorgenanten rechten landes scherm, vnd dan och zu pezzer und voller sicherhait secz wier den vorgenanten vrowen ze purgel umb daz guet zwen dienstherren, hern Vlreichen von Chrumpach und hern Wulfingen von seheuenstain, also daz si ouf ier paiden avgen haben, was in an uns abget, vnd an ier igleichen besunder, waz an dem andern abget. Vnd zu ewiger stet diez dings, so geb wier Popp und Engelbrecht vnd Ott vnd Vlreich vnd Wulfing, die hie vorgenant sind, den oftgenanten vrown von sand Bernhart und ierem vorgenanten schaffer an ier stat disen brief versigelten mit den insigelen hern Stephans von meyssow dez marschalichs in Ostereich, vnd oveh mit vnser aller insigeln. Gezeug sind diez dinges her Stephan von meyssow, der vorgenant, her Vlreich, sein sun. her Alold von Chevow, her hainreich, her Chunrat sein sun. her Houg, her Reinprecht, her Ott die Tuersen von Liechtenvels, her Alber der Piber von Gruenberch, her Alber der strewn, die dienstherren, und her Ott von Newnburch, her fridreich von stewez, her fridreich von sierndorf, die ritter, vnd her Almar von Speizzendorf, her hainreich von wiltperch, her lewtwein sein avdem, her hainreich von Dachpach die chnappen, und anderr pideber levyt genueg. Dicz dinch izt geschehen und diser brief izt gegeben in der stat ze Wienn, da man raittet von Cristes gebürd dreuzehen hundert iar vnd ain iar an dem andern eritag nach ostern, daz ist in der andern wochen nach ostern.

(Roth.) Item privilegium dominorum de Cheyow super XXX denariorum redditus in Reczpach.

(Urkunde Nr. 43. - Dat. St. Bernhard 24. April 1309.)

Ich Hainrich vnd Chvnrat, wir zwen prveder gehaizzen von Cheyaw wir tvn chunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di nv lebentich oder her nach chynftich sint, daz wir mit gvetem willen vnser selbes vnd vnser peder havsfrowen vnd vnserr chinde, miner frowen vron Elspeten der abbtessinn von sand Bernhart vnd aller der samnynge ledichlich haben avf gegeben dreizzich pfenninge geltes datz Retzpach von dem weingarten, der da haizzet der Vasolt vnd haben daz getan dvrich vnserr sel willen, daz man vnser und vnserr vodern da pei gedench, vnd wir geloben in avch daz selb dienst, daz oberhalb genant izt, zeschermen nach des landes recht ze Österich fuer alle ansprach. vnd ze einer ewigen steticheit diser sache, so geb wir den vorgenanten frowen von sand Bernhart den gegenbyrtigen prief versigelten mit vnserr peder insigeln. Diser sache sind gezevge her stephan von Meyssaw, der des vorgenanten chlosters stifter izt, vnd avch sein svn her Vlreich, her hainrich von Pernharts torf unser ritter vnd anderr frumer laevt genuech. Ditz dinch ist geschehen und der prief ist geschriben du von Cristes gepyrt waren ergangen taysent iar und drev hundert iar, dar nach in dem nevnten iar an sand Georigen tach dacz sand Bernhart in dem chloster.

(Roth.) Item litera dominorum de Stalek super duorum talentorum redditus in Reczpach.

(Urkunde Nr. 44. — Dat. Rosenberg 24. Febr. 1319.)

Ich Ott von Stalek tuen chund an disem brief allen lewten, die nu sind oder die her nach chunftig sind di in sehen oder horen lesen, daz die guet vrowe vro Elzpet von reezpach geschaffet hat ein halbs lehen dacz reezpach den geistleichen vrown und der samnunge dacz sand Bernhart durich ierr sel hail, vnd daz si ieren iartag mit trevven begen. Daz selb halbes lehen habent si verchovsfet vmb vierezig pfunt pfenning wienner muenzz. Nu han ich angesehen die trew, die si in got zu mier habent, und durch meiner

vrown vron Elzpeten der Aptissinne vnd durich der vorgenanten samnung willen han ich mich underwunden der selben vierezig pfunt pfenning, vnd pin der ovch schon und wol gewert, vnd mit wolverdachtem muet vnd mit guetleichem willen mein selbs und meiner hovsyrown vron Kathrein und mit aller meiner eriben willen und mit ier hant han ich in da fuer gegeben zwai pfunt geltes daez reezpach meines rechten freven avgens mit allem dem recht, alz ich ez han gehabt vnd ez von meinen vodern an mich chomen izt, vnd gelob in daz selb guet ze sehermen fuer all ansprach, alz landes recht izt in Ostereich, daz si ovch mein und aller meiner vodern gedenchen, alz ich in dez getravve. Vnd zu gwizzem vrchund und bestetigung diez dinges gib ieh in disen brief versigelten mit meinem insigel. Gezeug oveh diez dinges sind der erber herr Apt Ott von Zwetel, dez vorgenanten ehlosters geistleicher vater, Prueder Gerung, der selben vrown schaffer, ohem, her Vlreich von meyssow, der marschalich in Ostereich, dez vorgenanten chlosters stifter, her Chuenrat von Hadmastorf, friedreich der Chriech von Freitsehlarn, Vlreich und Levytyvein die Gruenpechen vnd anderr pideber levyt vil und genueg. Dicz dinch izt geschehen vnd diser brief izt geben dacz Rosenberch ovf dem hovs da man raitt von Cristes gebürd drewzehen hundert iar, vnd newnzehen iar an sand Mathias tag.

(Roth.) Item litera domini Nicolai de Cheyaw super proprietatem vnius aree in Recz, que servit tres solidos Michaelis.

(Urkunde Nr. 45. - Dat. o. 0. 15. Aug. 1340.)

Ich Nycla von Cheyaw vergich und tven chunt allen den, die disen brief lesent oder horent lesen, die ny lebent, vnd her nach chunftig sind, Daz Vlrich, der alten Richterinn sun und sein bruder Albrecht geben habent drei schilling geltes wienner pfenning den erbern vrowen datz sanct Pernhart, vnd die egenanten drei schilling geltes wienner pfenning ligent datz. Retz in der alten stat auf einer hofstat, da sitzet einer auf, der heizzet Heinrich der Oler vnd dienet alle iar drei schilling wienner pfenning. Di selb vorgenant hofstat izt mein augen, vnd ist ir lehen gewesen von mir. Ny han ich durch got vnd durch

meiner vodern sel willen die aygenschaft avf der selben vorgenanten hofstat zv dem andern geben den selben vorgenanten erbern vrown datz sanct Pernhart. Vnd daz dise red stet vnd vnzebrochen beleib, dar vber gib ich in ze einem offen vrchund disen brief mit meinem Insigel versigelt. Diser brief izt geben, da von Cristes geburd waren ergangen dreutzehen hundert Jar vnd in dem vierzigisten Jar an vnser vrowen tag der Schydung.

(Roth.) Item litera Gedrudis super vineam, que Pfeffel, in Reczpach.

(Urkunde Nr. 46. - Dat. o. O. 13. Juli 1340.)

Ich Gedrawt dez alten richter witib von recz ynd all mein eriben verichen und tuen chund allen den, di disen brief schen, horen oder lesen, Daz wier mit guetem willen vnd mit verdachtem muet ze der zeit, vnd wier ez wol tuen machten, Elzpeten meiner tochter und Annen meiner Enenchelin den nunnen dez ordens von sand Bernhart vnsern weingarten, der genant ist der pfeffel und ze Reczpach gelegen izt nach der vorgenanten Gedrawten tod den vorgenanten nunnen Elzpeten und Annen gemacht und geben izt, also mit ovzgenomer red, waz der weingart nuczes pringet, den schullen die vorgenanten nunnen iren frum mit schaffen an allen ierrsal. Wer avver daz ier ainevy abging, so schol in die ander inn haben unez an ieren tod, vnd wen die nicht izt, so schol der vallen ovf daez goteshovs ze sand Bernhart. ynd schol ver Gedravyten ynd ierem vater Vlreichen dem helfenstainer vnd meinharten ierem wiert vnd allen ieren vordern alle iar einen iartag da von begangen werd nach ieren trewn. Vnd dez sein wier Graf Ott und Graf Perichtolt von Maydburch scherm vnd gwern fuer alle ansprach nach dez landes ze Ostereich recht, vnd Ott von Fledniez ze der zeit dez weingarten stifter vnd stoerer. Man schol oveh dem vorgenanten Otten dem Fledniczer alle iar von dem weingarten in dem lesen dienen einen emmer weins alter mazz, vnd achtedhalm vnd zwainezig wienner pfenninge. Vnd da legen wier Graf Ott puergraf von maydburch vnd graf ze Hardekk vnser insigel an disen brief zu einem gezeug diser sache vnd verschreiben wier uns graf perichtolt under unsers prueder insigel Graf Otten ze zeug, wenn wir ze der zeit avgens insigeles nicht enheten. Der sache izt oveh zeug Ott von Flednicz mit seinem insigel dez weingartens stifter und stoerer. Diser brief izt geben nach Cristes gebuerd drewzehen hundert iar, dar nach in dem vierezigisten iar an sand Margareten tag.

(Roth.) Item litera Dietrici dicti Fledniczer super tres solidos reddituum de duabus vineis in Reczpach.

(Urkunde Nr. 47. - Dat. Nalb 30. November 1345.)

Ich Dytreich der Fladniczer und mein Erben veriehen vnd tuen chunt offenleich allen den. di diesen Prief horent lesen. oder her nach chunftig sind, Daz ich mit gutem willen meiner Erben vnd mit verdachtem muet gegeben han der erbern geistleihen vrawen vron Annen der Abtessinn vnd der samenung daez sand Pernhart vnsers rechten avgens drev schilling gelez wienner phenning daz ze obern Reczpach gelegen izt avf zwain weingarten, avf ainem weyngarten sechk pfenning, der do haist der Phfaphel vnd auf einem andern weingarten, der da haist der pfheller dreissich phenning. vnd selben gult aus gewechselt haben vmb ein halbs lehen daz ze Naliw pey meinem hof ligent ist, also weschaidenleich, daz wir in di selben gult sehermen schullen, alz avgens recht izt in osterrich für all ansprach. Ich Dyetreich Vladniczer vnd ich Lautwevn der hofrichter verihen an disem Prief daz wir der vorgenanten gult scherm vnd gewer schullen sein. Ob wir dez nicht taten, so schullen die vorgenanten geistleichen vrawn ires schadens wechomen mit vnserm gutleichen willen von all vnserm guet, daz wier haben ze Nalib. Daz disew red ståt vnd vnczebrochen weleib, des gebieh vorgenanter Dyetreich und ich Lautuvein der hofrichter diesen Prief versigelten mit vnsern insigeln. Diser sach vnd der wondlung sind zeug die Erbern Jans der Purchdorfer, Chunrat der Pruczendorfer vnd pruder heinrich, der ze den selben zeiten hofmaister ze Leutacher ist gewesen. Der prief izt gegeben do man zalt von Cristes gepurt dreuczehen hundert Jar, vnd dar nach in dem funf vnd virczigstem Jar dacz Nalib an sand Andrestag.

(Roth.) Nota privilegia super redditus in Neliw.

(Roth.) Item litera abbatis yerocensis super III talñ. et XL denarios reddituum in inferiori Nelib.

(Urkunde Nr. 48. - Dat. o. 0. 21. Dec. 1281.)

In nomine sancte et individue Trinitatis, Amen. Nos frater Chunradus miseracione divina abbas Ecclesie Jerocensis. Et frater Vlricus Prepositus in Pernekke Nec non Soror Gedrudis Magistra, et soror agnes priorissa Totusque conventus dicti Cenobii, cupientes ut firmitatem et robur perenniter valiturum optineant, que racionabiliter facimus et mature, attestacione presencium profitemur pro rei memoria sempiterna, quod cum propter nimiam sterilitatem anni presentis de fructibus et proventibus monasterii nostri non possemus quomodolibet victitare vrgente necessitate, videlicet alimentorum defectu cogente, cum non haberemus vendere bona mobilia, post habitas deliberaciones sollempnes, que in vendicionibus rerum ad monasteria pertinencium requiruntur; dedimus et vendidimus duos lancos et dimidium, quod habebamus in inferiori Nelib cum suis pertinenciis universis, qui nobis annis singulis duo talenta et dimidium et XL denarios pro statuto censu solvebant, vendidimus inquam strennuo militi domino VIrico de Gruenpach pro viginti quinque talentis et dimidio, que eciam nos ab ipso ad plenum recepisse clamamus, sub hac forma, ut ipsos redditos (!) eo iure quo nos et prefatum cenobium nostrum respiciebant ipse suique heredes utriusque sexus' libere debeant perpetuo possidere, promittentes pro nobis et nostris successoribus vice et nomine monasterii nostri predicto emptori et suis heredibus stipulanti litem et controversiam ei vel suis heredibus de dicta re vel parte ipsius ullo tempore non inferre, nec inferenti consentire, sed ipsam rem tam in proprietate, quam in possessione ei et suis heredibus ab omni homine et universitate legittime desendere, auctorizare et disbrigare, et predictam vendicionem ac omnia et singula supra scripta perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere vel venire per nos vel per alium aliqua causa vel ingenio, de iure vel de facto sub pena dupli estimacionis dicte rei habita racione melioracionis, que pro tempore fuerit stipulacione premissa, qua soluta

vel non rata maneant omnia et singula supra scripta. Item reficere et restituere sibi et suis heredibus omnia et singula dampna et expensas ac interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligamus omnia bona nostra tam habita, quam habenda. In cuius rei testimonium presentes sigillis nostris feeimus conmuniri, testibus qui huic ordinacioni vocati et rogati intererant subnotatis, qui sunt frater Henrieus prior, frater Arnoldus, frater Perhtramus, Sacerdotes, frater Otto laveus provisor eiusdem domus. Dominus Albero plebanus in Neliub. Dominus Arnoldus plebanus in Teracz Dominus Leo plebanus in Pulka. Dominus Jordanis plebanus in Recze. Cunradus de Purchdorf, Ortliebus de Sterein. Wintherus de vriuntsperch, Berhtoldus de Linthenprunne, Otto de Syczendorf, Chunradus de Grabaren, frater eiusdem Levytwinus dictus Grille, Gotfridus dictus de Toczenpach milites. Leo de pareinstorf. Viricus, Chunradus, Otto fratres filii Domini Chunradi de Purchtorf. Albero de Syczendorf, Bertholdus de Meilemspach, Lewtwinus de vreutsperch Leo frater eiusdem. Vlrieus de Grassawe. Albero de Speisendorf. Berhtoldus dictus Suppan. Ortolfus frater eiusdem Clientes et alii quam plures fide digni. Actum et datum anno domini M°CC°LXXXI° (X) XII.º. Kaln. Januarii VIIII° Indiet.

(Roth.) Nota privilegium super tria talenta redituum in inferiori Nelib\*).

(Urkunde Nr. 49. — Dat. o. O. u. Z.)

Ich Percht die Meisterinne von Pernekke, vnd ich Areie die priorinne vnd alle vnser samnvnge veriehen vnd tvn chvnt an disem prieve allen den, di in lesent oder horent lesen daz vns drev phvnt gvlt, di da ligent ze nidern Neleben wrden vns gegeben zv einer luncfrowen, di hiez Geisel, daz ir rechtez aigen was, vnd auch vns geben wart fvr rechtez vnd vreies aigen, di selben vorgenanten drev phvnt gvlt, di chauft von vns her Vlreich der Grvnpech e vnd gab si den vrowen zu sent Pernhart mit dem recht

<sup>\*)</sup> Chmel, dipl. miscell. p. 285.

als wir si heten gehabet vnd geben disen prief mit vnserm insigel zv einem vrchvnde vnd sagen daz gemeineleichen pei vnser gehorsam, daz vns daz ehvnt vnd gewizen ist, daz dez mer den ainz vnd dreizich iar vnd ein tag ist, daz wier di vorgenanten drev phynt gylt, vnd der Grvnpeeh vnd die vrowen von sent Pernhart in rechter gewer gehabt haben an alle ansprach.

(Roth.) Nota privilegium super vnamicuriam in superiori Nelib.

(Urkunde Nr. 50. - Dat. St. Bernhart 29. Sept. 1306.)

Ich Ortolf gehaizzen der Grille Tuen chuntan disem brief allen livten, di in sehen oder horen lesen nu oder her nach, daz mein vater her Hainreich der Grille, dem gott genad, da er starb, der liez mier nievne meiner geswistreid ze besorgen vnd subentzig pfunt zegelten, di ich gelten must von den sachen vnd ouch von anderm vngelûke tievrer vnd herter iar vnd vnfrids ward ich so notig, daz ich vor rechter armut vnd notichait must verchouffen meinen hof da ze obern Nelib, den er mir lazzen het, den selben hof han ich mit verdahtem mut und mit gütleichem willen mein selbs und meiner geswitereid, Reichgarten, Livkarten vnd Margareten vnd meiner housvrowen vron Alhaiten und meiner chind Livtweins, Vlreichs, Hainreichs, Ortolfsrad mit aller meiner freund und geerben willen vnd rat verchousit vmb zwai minfunftzch (sie) pfunt pfenning wienner munzze, der ich aller schön gewert pin vron Elspeten der Aeptessinn datz sant Bernhart vnd ir samnang. Der hof dient alle iar sechtzich meczen chorns, viertzig metzen gersten, zwaintzch metzen habern vnd aein halb pfunt phenning ouf sant Michels tag vnd zwelif ches ze weinnachten, ze ostern, ze pfingsten, ie ze der hochzeit vier, vnd zwo gemast gense, vier huenrr ynd sechtzig aver. Den selben hof, der mich von meinem vorgenanten vater vnd von meinen vodern an gevallen ist, den gib ich ouf mit allem recht, als ich vnd mein vodern den gehabt haben von der graschaft ze hardeke, Ich vnd mein vorgenante housvrowe vnd mein vorgenante chinde vnd mein vorgenant swester Reichgart vnd Livkart mit irn chinden, vnd Margret mein swester, di noch junchvrow ist, wir vnd alle vnser geerben, wir geben den hof ouf vnd vertzeihen vns sein ledichleichen vnd gentzleich mit gemainem rat, und gutleichem willen vron Elspeten der vorge-

nanten Aptessinne vnd ir samnung datz sant Bernhart vnd irm schaffer bruder fridreichen in sein hant nach des lands recht in Osterreich, mit meines herren Graf Perchtolds von Hardek und mit hern Heinreichs des jungen von Schowenberch gunst, vnd mit ir baider gutem willen vnd mit ir hant, als ouch ir baider Ingesigel an disem brief bewern, daz die Samnung vnd daz Chloster datz sant Bernhart den selben hof ewichleichen haben schulle gernbichleich an all ansprach vnd mit allem nutz vnd mit allem recht, als ich vnd mein vodern den von der Grafschaft gehabt haben. Vnd wand wir nicht avgner ingesigel haben, so geb wir zu einer bestetigung vnd ewigen vestnung ditz dings der vorgenanten Aptessinne vnd ir samnung datz sant Bernhart disen brief versigelten mit den Ingesigeln der edln herren in Osterreich, meins herrn graf Perchtolts von Hardekk vidhern Hainreichs des jungen von Schowenbereh di vorgenant sint, vnd hern Stephans von Meissaw des Marschalchs in Ostereich, diouch ditz dings gezivg sint. Daruber sind ouch gezivg her Hainreich und her Chunrat dy Chevower, her Vireich der jung herr von Meyssaw di dinstherren. Herr Vlreich, her Ott di Pürtorfer. her Herwart von Hoven, her Vlreich der peygarter, her Pillunch di rytter, Vlreich, Livtwem, Jans di Grünpeken. Ortolf der Grille vnd Hiltprant Grille vndanderfreuner livt genug. Ditz dinch ist geschehen vnd diser brief ist gegeben ze sant Bernhart in dem Chloster an sant Michels tag, do darnach an den nahsten weinachten christus jesus vnser Herr nach der mensschait het alters ganczer iar Tousent vnd dreu hundert vnd sechs jar.

Wir Graf Perchtold von Hardek, Heinreich von Schowenberch, Stephan von Meyssow veriehen und gesten aller der red, als hie vor geschriben stet, und dar über zu einem urchund geb wir unser Ingesigel an disem brief dem vorgenanten Ortolfen und den vrowen von sand Bernhart, als si mit einander geworven haben.

(Roth.) Item privilegium super quatuor talenta Redituum in Nelib.

(Urkunde Nr. 51. - Dat. Wien 21. Jan. 1338.)

Wir Graf Hainreich von Schovmberch vnd vnser Brueder alle vnd wir graf Chunratir veter von Ort veriehen vnd tun ehunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di nv lebent vnd her nach ehunftig sint, daz wir mit vnser Erben guetem willen vnd gunst vnd mit wol veraintem rat ze der zeit, da wir iz wol getun mochten, Lauterleich durch Got und durch unser vrown willen vnd auch durch vnser vnd aller vnser vordern sel hail willen haben gegeben den erbern vnd den geistleichen vrowen der Samnyng datz sant Pernhart di aigenschaft vier pfunt pfenning geltz, di si gechovft habnt von hern Pillvngen vnd ligent dacz Naelib auf holden vnd auf aekkern vnd auf andrem guet, furbaz ledichleichen ze haben mit allem dem nucz vnd recht, als wir di selben aigenschaft inne habn gehabt. Vnd daz disev sache also fürbaz staet vnd vnzebrochen beleib, dar vmb so geb wir Graf Hainreich von Schovmberch vnd wir Graf Chunrat von Ort den vorgenanten vrown datz sant Pernhart disen prief zv einem offenn vrchunde vnd zv einem warn gezeug diser sache versigelten mit vnsern Insigeln. Der prief ist gegeben daez wienne in der Stat nach Christes gepurt drevtzehen hyndert iar, dar nach in dem acht vnd dreizzigisten iar an sand agnesen tag der heiligen magt.

(Roth.) Nota privilegia super reditus in Zeldrendorf.

(Roth.) Item privilegium domine Osanne de Tumbracz super medium beneficium.

(Urkunde Nr. 52. — Dat. Krems 24. April 1298.)

Ne gestarum rerum seriem quorumlibet posterorum calumpnia deprauari contingat, necesse est eam certo litterarum testimonio conmunitam transmitti noticie futurorum. Igitur ego Osanna relic ta quondam Vlrici de Tumbratz scire volo per tenorem presencium tam posteros, quam presentes, quod ego cum pleno consensu omnium liberorum meorum inferius nominetenus expressorum venerabili conventui sanctimonialium in sancto bernhardo vendidi dimidium beneficium iuste ac libere hereditatis mee in Zeldrendorf annuatim soluens XV. metretas tritici et XII metretas auene post messem, ac Lx den. seu dimidium poreum in epyphania, pro iiij. taln. den. quos me ad plenum profiteor percepisse, et hoc dimidium beneficium tam ego Osanna, quam omnes liberi mei, videlic et Hainricus, Ortwinus, Vlricus, Osanna, Elizabet cum omni iure nostro in manus fratris Ottonis procuratoris predictarum sanctimonialium fideliter resignamus, promittentes ipsum

secundum ius terre consuctum ad annos debitos ab omnium impedicionis inquietudinem (sic) liberum et facere quietum. In huius rei certitudinem predicto Conventui hanc literam tam mariti mei, quam predicti filii mei hainrici sigillis signatam assigno. Huius rei testes sunt Otto et leo fratres dicti de Wert, milites. Hainricus dapifer et Leo filius suus et Wern hardus patruus suus. Ortolfus grillo. Kalochus hechel et alii quam plures viri fide digni. Actum et datum in Chrems anno domini M°CC°XC° viij° in die sancti Georij martiris.

(Roth.) Item privilegium domine Osanne super vnum beneficium in Zeldrendorf.

(Urkunde Nr. 53. - Dat. Krems 17. Mai 1299.)

Ne gestarum rerum seriem quorumlibet posterorum calumpnia depravari contingat, necesse est eam certo litterarum testimonio conmuniri. Igitur noverint per tenorem presencium tam posteri quam presentes, quod ego Osanna relicta quondam Vlrici dicti de Tymbracz cum pleno consensu omnium liberorum meorum inferius nominatenus expressorum venerabili conventui sanctimonialium in sancto Bernhardo vendidi integrum beneficium inste ac libere hereditatis mee in Zeldrendorf annuatim soluens XXX metretas tritici, et XXiiij metretas auene post messem ac 1/2 talentum. den. seu porcum in epiphania, pro XXX talentis den. quos me ex'integro profiteor percepisse et hoc beneficium tam ego Osanna, quam omnes liberi mei, videlicet Hainricus, Ortwinus, Vlricus, Osanna, Elizabet cum omni iure nostro in manus fratris Ottonis procuratoris predictarum sanctimonialium fideliter resignamus, et quia ipsam pro beneficio acceptam peccuniam pro collacione mee filie in Claustrum inpendi de consensu meorum puerorum vna cum ipsis promitto antedictas dominas secundum conmune ius terre ad annos debitos ab omni inpeticione liberas facere et quietas. Ad maiorem autem cautelam quia aliqui de meis filiis et filiabus minus maturi sunt ad resignacionem et tuicionem, fidei iussores pono dominabus supradictis hainricum dapiferum, Ortolfum grillonem qui propria voluntate promittunt, si ego cum meis inpromissis prius deficerem, secundum ius legittimum terre beneficium a me venditum iuxta iuris ordinem defensare, sponderint eciam meos

pueros qui adhue inter eos nimis pueriles sunt, dum ad etatis maturitatem provenerint, ad resignacionis et defensionis debitum inducere conplementum. In cuius rei certitudinem hane literam tam mariti mei, quam filii mei Hainrici sigillis assigno munimine roboratas (sic). Huius rei testes sunt Hugo, Otto, Rimpertus domini de Lichten fels, Adlloldus, hainricus Chunradus domini de Cheiau ministeriales, Otto et Leo fratres dicti de Werd milites Leo filius dapiferi et Wernhardus patruus suus. Hainricus dictus de Wilperch. Leuth winus gener eius. Almarus de speisen dorf, et alii quam plures viri fide digni. Actum et datum in Chrems anno domini M°CC°XC°IX° xvi° Kalend. Junij.

(Roth.) Item privilegium domini Weczlini drezzedlerii super <sup>1</sup>/<sub>2</sub> beneficium in Zelderndorf.

(Urkunde Nr. 54. - Dat. o. 0. 28. Mai [?] 1301.)

Ich Weczel gehaizzen Drezzedler tvn chunt allen den, di nv sint, ader nach ehvnftig sint, di disen prief lesent ader horent lesen, daz ich mit guetem willen meines selbes und meiner havsfrowen vron Gedravten vnd meines chindes Elspeten, vnd meiner geswistreid Niclasen vnd Margreten han verchavft der Aptessinne vron Offmein von sand Bernhart vnd aller der samnvng ein halbes lehen dacz zelderndorf, daz dient ein halben mutte waicz vnd zwelif meczen hawern, vnd sechezig phennig, vmb dreizehen phunt, vnd vergich, daz ich dez selben gutes gewert pin, vnd han iz auf gegewen mit meinen vorgenanten vrevnten ledichleich fvr rechtes avgen, vnd gelob auch den vorgenanten vrowen scherm, als in dem land recht ist. Vnd zu pezzer stetigung, so secz ich den ee genanten vrowen pyrgel Niclan meinen bruder vnd Ludwigen von sand Marein vnd Hainreichen den Grille, di mit samt mir scherm gelobent nach landes recht, vnd waz an einem abgienge, daz schullen di oft genanten vrown hawen auf dem andern, vnd wand ich nicht ein eygnes insigel nicht han, so gib ich in disen prief versigelten mit dem insigel dez edln herren, hern Stephans von meyssaw vnd meines herrn des poppen von Liebenberch. Diser dinge sint gezeug her Adlolt von Chevaw und sein sun her Hainreich, her reinprecht und her herman, und sein bruder her

Wulfinch von sunnbergh: her Hauch vnd her Reinprecht di Tursen von Liechtenfels. di dinstherren sint in Osterreich, her Ott von Neunburch, her Fridrich von steuez, diritter sint, her Almar von Schpeissendorf, her Gotschalch von Vravnhaven, her heinreich von Wilperch vnd sein aydem her Levtwein von fvennveld di chnappen sind vnd ander frymer leut genueg. Diesew dinch sind geschehen, da von Christes gepurt waren dreuezehen hundert iar vnd ein iar an sand Wilhelms tag.

(Roth.) Item privilegium Henrici de Tumbracz super vnum beneficium in Zeldrendorf.

(Urkunde Nr. 55. - Dat. Recz 25. Nov. 1312.)

leh Hainrich der Tymracer tyn chynt an disem brieue allen liuten, di ny sint, oder di hernach ehynftig sint, di in sehn, oder hoeren lesen, daz ich mit miner housfrowen Katherein gytlichen willen vnd mit ir vnd mit min er sune fridreichs, Ebrans Herliebs hant verchaust han min lehen da ze Celdern dorf min rechtez aigen, daz da dient auf sand Mychelstage dreizig metzen waitzs vier vnd zwaineig metzen habern egen burger mazz, vnd ain halb pfynt pfenninge den geistlichen vrowen der samnyng da ze sant Bernhart, vmb fynfeig pfynt pfenninge, der ich schon gewert pin. Daz ban ich in vnd an ir stat bruder Arnoltn irm schaffer lediclichn auf gegebn vor miner vrowen vron Wilbirgen der Grevin von Hardek und vor Graf Perchtoltu von Maeidburg mit allem recht, als ichz han gehabt, vnd gelob in dar vber rechten lands scherm ich vnd min bruder Örtel. Dar vber gib ich in disen prief ze ainer bestetigung mit minem ingesigel versigelten. Geeiug dits dinges sint der vor genante Graf Perchtold, vnd her Vlrich, her Ott di Purtdorfer, herr Ott, her Ortlieb di Cendl, her herbort von Houen, di ritter. Johan der purtdorfer, dietrich von Niwsez, Perchtolt von Heslern di knappen vnd ander pider liute vil vnd genuog. Ditz ding ist geschehn und diser brief ist gegebn, da ze Retz aufm hous, da man von Christes geburt raitte driugehn hundert vnd zwelif iar an sant Kathreinen tage.

(Roth.) Item privilegium Chvnradi de Vreuncshousen supra medium alterum beneficium in Zelderndorf.

(Urkunde Nr. 56. - Dat. o. O. 6. Dec. 1345.)

Ich Chynrat von Vreuntzhousen vnd Ich Gedraut sein housurowe vnd leh Dietreich von Göezestorf und leh Heinreich der Wiert von Wagrain, vnd Ich Angnes sein housurow, vud Ich Wernhart von Nyzdorf, vnd Ich Elspeth sein housurow, vnd ich Volkchwein, hern Dietreichs sun von Göczestorf ynd Ich sein housurow Chlar ynd Ich Leb vnd Chvrat, hern Chvnrates svn von Vrevntzhousen, Wier verichen vnd tun ehvnt allen den di ny lebent vnd her nach chynftigeh wernt, di den Prief lesent ader hornt lesen, daz wir mit wol verdachtem myt ynd mit guetem willen aller ynserr Eriben rechtt ynd redleich ver choufft haben zy der czeit, do wier iz wol getun machten, vnsers frein avgens nevn schilling Phenning gult wienner mynzz, di da ligent dacz Czelnderndorf vnd die maniaerleich dient an sand Jorigen tag vnd do selbs drey vnd dreizzigeh metzen waitzes vnd sechs vnd dreizzigeh metzen gersten, vnd fvmf vnd viertzigeh metzen habern, die man iaerleich dient an sand Gyligen tag, Die vorgeschribenn gultalle, swie dev genant ist, leit datz Czelnderndorf auf anderthalbem Lehen vnd auf allem dem, daz dorzve gehört ze felld oder ze dorff swie iz genant ist, daz haben wier verchoufft vnd gegeben den erbern geystleichen vrowen vroun Ann zv den zeit en Aptessinn vnd der samnung gemain des Chlosters datz sand Pernhart vmb fumf vnd vierzig phynt phennig wienner mynzz, der wir gantz vnd redlich gewert sein. Also daz sev di vor genanten gult alle ledigchlich vnd vreileich haben schvllen mit alle den rechten vnd nvtzen, als wier di in rechter avgens gewer herpracht haben, vnd allen irn frum domit schaffen, verchouffen, versetzen vnd geben, wem sev wellent an allen irrsal. Dor vber durich ein pezzer sicherhait setz wier vns mit allen vnsern eriben den Erbern geistleichen Vrown vnd dem Chloster datz Sand Pernhart zv rechtem gewer vnd scherm vnverschaydenleichen vber dev vorgenanten gult datz Czelderndorf für allev anschprach nach avgens recht und des Landes recht in Ostereich. Waer auer ob den e genanten Vrowen vnd dem Chloster datz Sand Pernhart icht chrieges ader anschprach vmb dev

vorgenant gilt daez Czelderndorf auf erstuend von swem daz waer, swaz sev dez schaden nemment, er sev chlain oder groz, oder swem sev daz guet dacz Czelderndorf gebent, den lub wir in allen mit ynsern trevn gaentzlich wider ze ehern an alle ir mye. Taet wir des nicht, so schulln sev des beehom mit hilf vnsers fuersten in Ostereich, oder swem er er seinen gewalt geit an fyrbot ynd an ehlag yon alle dem gnet, daz wir haben in dem Lant Ostereich, wir sein lemtig oder tod. Vnd daz der chouf vnd dev sache fürbaz ebichleich staet vnd vnzerbrochen beleib, geb wir vorgenanten alle den egenanten geistlichen vrowen und dem Chloster dacz sand Pernhart zu einem warn gezeuge vnd zv einer ebigen festigung disen prief versigelt mit vnsern insigeln vnd mit der edln erbern heren Insigel hern Stephans vnd hern hainreichs vnd hern Otten von Meys saw, die der sache gezeug sint mit Irn Insigeln, vnd ander piderb lewt genveg, den disev sache wol ehvnt ist. Der prief ist gegeben vnd daz dingeh ist geschehen da man von Christes gepurd zalt drevtzehen hyndert iar, dar nach in dem fumf vnd vierzigistem Jar an sand Nyclas tag.

(Roth.) Nota privilegia super reditus in Waeczlinsdorf.

(Roth.) Item nota, quod hoc subscriptum privilegium supra reditu ibidem causa conpendii est assignatum Quorum tamen divisim redituum specialia a nobis privilegia continentur.

(Roth.) Item privilegium Alberti de Clemens super x beneficia et VII areas et j agrum et vnum Ortum.

(Urkunde Nr. 57. - Dat. Clement 28. Oct. 1294.)

Daz avz der wandelweren zeit lang wernten dinge ich (ieht) mugen beehrencht werden, vnd von gehugnusse ieht entweichen, so ist dez durft, daz si wewart werden mit der vestigung gezeug vnd guter prief. Da von sei chvnt vnd gewizzen allen den, di nu sint oder nach ehvnftig sint. Daz ich Alber von Clemens mit gutem willen meins selbs vnd meiner liewen hovsvrowe vron Margreten zehen lehen und svben hofstet vnd ein akker, vnd ein garten daez Waeczlinsdorf fvr rechtes aygen als iz mich angestarben ist von meinen vordern mit allem recht vnd mit allem dienst, vnd ich iz gehabt han, iz sei an waicze, habern, swein, phenningen, vogtrecht,

dorfgericht der erwern vrowen vron Offmein der Aptessinne vnd aller der Samnynge dacz sand Bernhart verchouft han vmb drithalbhundert phynt vnd vm fumf phynt phennige der gemainen mynzze also daz di vorgenante Abtessinne yndir samnynge daze genant gut mit allem nycze, vnd si sein gehavven mygen ewichleich wesiezen vnd wber daz gut gelob ich rechten scherm, als dez landes recht ist für alle di, von den di vrowen mochten an dem selben gut schaden genemmen. Dar vyber vergich ich di wervnge vm daz vorgenant gut genezlich enphangen han, vnd daz gut mit samt meiner hovsfrowen hawen aufgegeben ledichlich und sein die Aptessinne hab gewaltig gemacht. Auch schvllen wizzen alle, di disen prief lesent oder lesen horent, daz ich Wilhalm vnd mein bryder Cadolt von Pavmgarten vergehen offenlich, daz wir gelobt hawen rechten scherm vyber daz offtgenant gut, als in dem lant recht ist mitsamt vnserm bryder hern Albern dem e genanten von Clemens. Daz awer disev dinch immer ewich vnd staet beleiben, so gew wir alle drei disen prief versigelten mit vnsern dreier insigeln vnd mit dem insigel dez edlen hern hern Stephan von meyssowe dez marschalchs in Ostereich. Dises dinges sint gezevge herr Stephan der e genant von meyssawe, her levtold vud sein veter her Alber gehaizzen von Chynring, her Alold ynd sein syn her Hainreich von Cheiowe, her Hadmar vnd her Wulfinch gehaizzen von Sunnberch, di all dinstherren sint, her herman von Clemens vnd her Vlrich von Chomestorf, di ritter sint, her Hainrich von Wilperch vnd Levtwein sein avdem vnd ander erwer vnd pidewe levt. Diser prief ist gegeben an der zwelifpoten tag Sand Symons vnd sand Jvdas nach Christes gepyrt Toysent vnd zway hyndert iaren vnd in dem vier vnd newnezigistem iar, daez dem Clemens in dem hovse.

(Roth.) Item litera domini Alberti de Clemens super iiij  $(3\frac{1}{2})$  beneficium in Wentendorf et super iij  $(2\frac{1}{2})$  beneficium in Wezleinsdorf.

(Urkunde Nr. 58. - Dat. Clement 12. Jan. 1298.)

Wand allev dinch mit zeit sieh wandelent, so ist dez durft, daz si mit gezevg vnd brief wewart werden. Da von wizzen alle die, di disen brief horent oder lesent, daz ich Alber von Clemens mit

gytem willen mein selbs vnd meiner liewen hovsfrowen vron Margreten vnd meines chindes Johans virthalbes lehen daez Wentendorf, di dinent ohzehen schillinge an sechs phenninge fvr rechtes aygen, alz ich mich vnd mein hovsvrowe von vnsern vodern an ist chomen, mit allem recht vnd mit allem dinst vnd ich iz gehabt han vnd vogtrecht oder weisod der erweren vrowen vron Offmein, der Aptessinne vnd aller der samnvnge dacz sand Bernhard verchovsfet han ymbainz ynd zwainczig phynt ynd diaygenschaft drithalbes lehens dacz Waczlins dorf ymb sechsthalbes phynt pheninge der gemainen mynzze, alsy daz di vorgenante Aptessinn und ir samnynge daz vorgenant gut mit allem reeht ewichleich besiezzen, vnd vber daz gut gelob ich rechten scherm als landes recht ist, vnd vergich, daz ich di werung alle enphangen han, vnd mit samt meiner hovsfrowen vnd meinem chinde haben aufgegewen ledichlichen vnd schol ich vnd mein vorgenante hovsfrowe vnd mein chind vnd mein pruder Cadolt von Pavngarten dez gutes rechter scherm sein, als in dem land recht ist. Daz awer disew dinch immer ewich vnd stoet beleiben, so giw ich disen prief versigelten mit meinem insigel vnd mit der edlen herren insigel hern Stephans von Meyssowe dez Marschalches in Osterrich vnd hern Cadoltes von Pavngarten meins bryder. Dises dinges sint gezevge herr Levtold von Chynrig, herr Alber sein vetter, her Adlolt und sein sun her hainreich von Cheyawe, her Hadmar und her Wulfinch von sunberch, her havg vnd her Ott von Lichtenvels, di alle dinstherren sint, her Hainreich von Clemens, vnd her Vlreich von Chomestorf, her Walfhart von Durren pach, her Marichart von Zwetel, her Arnolt vnd sein bryder von Dabra, her Hainrich von Wilperch vnd Levtwein sein aydem vnd ander erwer levt. Diser prief ist gegewen an dem achtem tag der Perichtnacht nach Christes gepyrt Taysend vnd zwa hyndert iaren vnd in dem aechte vnd nevnezigistem iar, daez dem Clemens in dem hovse.

(Roth.) Item privilegium domini Alberti de Hohenstein super iij  $(2^{1/2})$  beneficium et ii areas in Weczlinsdorf.

(Urkunde Nr. 59. - Dat. Hohenstain 15. Jun. 1299.)

leh Alber gehaizzen von Hohenstein tvn ehvnt allen den, di disen prief hörent lesen oder sechent, peidev di nv sint oder

noch chymftig sint, daz ich mit gyetem willen meins selbes ynd min er hovsvrowen vron Elspeten vnd miner chinde Alber vnd Wilhalm miner syne Elspeten vnd Gerdrayten miner tochter han verehavsfet vron Offmein der Aptessinne von sand Bernhart vnd aller der samnvng di aigensehafte drittehalbes lehens vnd zwair hofstet daez Waeezlinstorf, didinent vier phynt vnd fymfe vnd fymfzig phenninge ymb ocht phynt phenninge der gemainen mynzze vnd han aych di phenninge enphangen vnd hanz ledichlichen aufgegeben mit samt miner havsvrowen und minen chinden fver rechtez aigen als iz mich von minen vodern an ist ehomen, vnd gelobe ich vnd mein havsfrowe vnd meinev chint den vorgenanten vrowen scherm, als in dem lande recht ist. Vnd gib in disen brief versigelten mit minem insigel. Diser dinge sint gezivge her Stephan von Meyssawe, der Marschalch in Osterriche ist, vnd her vlrich sein syn, her Adlolt vnd sein syne her Heinriche vnd her chvnrat von Cheyawe, her haveh vnd her Otte vnd her Reimprecht von Lichtenvels, di alle dinstherren sint her Wolfhart von Dyrrenpach, her Heinrich von Pernhartstorf, di reitter sint. her Hainrich der Wilpaergaer vnd her Levtwin sein aidem, her Almar von speissendorf vnd ander frym levt genych. Disey dinch sint geschehen da von Christes gebyrte waren tavsent iar vnd zwai hyndert iar vnd Nevnzig vnd Nevn iar an sand veïtes tach datze Hohenstain in dem havse.

(Roth.) Nota litteram domini Stephani de Meyssow super proprietatem beneficii hvntaffonis in Weczlinsdorf.

(Urkunde Nr. 60. - Dat. Altenburg 31. Mai 1316.)

Ich Stephan von Meyssowe marschalch in Osterich vergich an disem prief Offenlich, daz ich mit gytem willen vnd mit verdachtem myet gegewen han meinen vrowen von sant Bernhart di aygenschaft, di ich han an dem lehen, daz der hyntaffe von mrze lehen hat daez Weczlinsdorf ynd giw in dar vyber disen prief versigelt mit meinem insigel zy einem vrehynt diser sache Der prief ist gegehen ze Altenbyrch drevezehen hyndert iar ynd darnach in dem sechzehendem iar dez moentages nach Phyngsten.

## (Roth.) Item privilegium Huntaffanis super vnum lanevm in Weczlinsdorf.

(Urkunde Nr. 61. - Dat. St. Bernhart 25. März 1318.)

Ich Chynrat vnd Weichart wir zwey brueder gehaizzen di Hyntaffen von Grabarn tyn chynt an disem brief allen levten, di uv sint, oder di her nach chyftig sint. di in sehn oder horen lesen. Daz wir mit guetlichem willen vnd mit woluerdachtem myet ynser selbes ynd ynsers vetern, hern Weichartes des Hvntaffen vnd nach sein vnd ander vnser frevnt rat an alle arig liste verchavffet habn den geistlichen vrowen vnd der samnvnge da ez sant Bernhart daz purchrecht an einem lehen, daz wir selb gepawet habn daez Weezlensdorf vmb zehen vnd hvndert pfvnt pfenning wienner mynz, der wir aller schon vnd wol gewert sein, ynd wand di aigenschaft ir selber gewesen ist, so hab wir in daz purchrecht ledichleich avfgegebnze besiezen und ze babnewichlich ze veld vnd ze dorfe mit allem dem recht daz wir daran habn gehabt, oder habn scholden, Vnd wand wir in da wider niht habn ze seezen ze ebentewer, so secz wier in ze purgel des selben guetes vnsern vorgenanten vetern hern Weicharten den hyntaffen und Paulen von Sitzendorf vnd Engelpreehten den Wiltperger von Lindenberch Vnd ze gewizzer bestetigung ditz dinges gib ich den vorgenanten vrowen und der Samnung von sant Bernhart disen brief versigelten mit vnser peder insigel vnd auch mit vnser dreier uorgenanten purgel insigel. Gezeug auch dits dinges sint Graf Perchtolt von Hardek, her Wernhart von Schovmberch, her Vlreich von Meyssawe des vorgenanten chlosters stifter, her Hainrich vnd her Chynrat di Chevawer, her Alber der Strevn und her Ott der Stalekker, di dienstherren vnd vnser vorgenanten veter her Weichart, Vlreich von Freynetspech. Payl von Sitzendorf, vnd sein bryeder Ott, Jacob von Grabarn und Eberl von tanne. Diez ding ist geschehn, vnd diser prief ist gegebn dae z sant Bernhart do man raitt von Christes geburt drevzehen hyndert vnd achzehen iar an vnser vrawen tag in der vasten.

(Roth.) Item privilegium dominorum de Swarcznaw dictorum Strevn super medium beneficium in Waeczleinstorf.

(Urkunde Nr. 62. - Dat. o. O. 8. Jan. 1327.)

Ich Alber vnd ich Wernhart vnd ich Vlreich di Strevn von Swarcznaw vergehen vnd tyn chynt allen den di disen prief lesent oder horent lesen, daz wir mit wol verdachtem mvt vnd mit aller vnser erben gynst der zeit, da wir iz wol tun mochten, die avgenschaft dez halbes lehens, daz Eberhard von Tanne von vns ze lehen gehalt hat vnd gelegen ist in dem dorf ze Wezlinsdorf, vnd daz di Abtessinne Elsbeth von eberharten von Tanne vmb ir avgens gyt chavft hat, di avgenschaft haben wir gegeben den vrowen dez Convencz von sand Bernhart vnsern selen vnd vnsern vorderns selen zv einem selgerat mit allem dem recht, vnd da zv gehört gestift vnd vngestift versveht vnd vnversveht, wi daz genant ist, vnd sein auch der selben avgenschaft ir gewer vnd ir scherm vor alle anschprach nach dez landez recht in Ostereich. Da zv dvrch gyter sicherheit willen so lo avch ich Vlreich der Strevn an mens pryder Pilgreims stat allez daz ze behalten, daz vorgeschriben ist an diesem prief. Daz dicz red stoet ynd ynzebrochen beleib, dez giwich Alber vud ich Wernhart vnd ich Vlreich di Strevn von Swarczenaw disen prief versigelt mit vnsern insigeln zv einem offen vrchvnd vnd zv einem warem gezevg. Der sach sint gezevg di edln herren Graf Perchtold vnd graf Purchart graven von Hardekk vnd Burchgraven von Maydbyrch, her Ortlieb Zoendel von Teraczpyrch, sein veter her Ortolf Zendel, der Span vom Wasen, her Ott von Pyrtorf, Meinhart der alt richter ze Reez und ander erwer levt genvg, den di sach wol chvnt ist. Der prief ist geben da von christes gepyrt ergangen sint drevzehen hyndert iar in dem siben vnd zwainczigistem iar dez Vreitags an sand Severins tag.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Peygarten.

(Roth.) Item privilegium domini Hugonis dicti Turs super unum lancum in Peygarten.

(Urkunde Nr. 63. - Dat. St. Bernhart 14. Apr. 1311.)

Ich Houg der Tvrse von Lichtenvels tun chvnt an disem brieue allen lueten di nv sint oder di her nah chvnftig sint, daz ich

mit min selbes wolverdachtem myte vnd mit aller miner ehinde gutlichem willen vnd hant Hainrichs, Hougeleins, Agnesen, Seifrids, Sophlein, Vlreich's, Reinprechts mit ir aller hant vnd willen gib ich den geistlichen vrowen vnd dem chloster da ze sant Bernhart zv miner tochter Elslein ain lehn mines rechten vreien aigens da ze Peigarten, da Vlrich Seifrids des Ammans syn avfe siezet und shol in dienen alle iar dreizig pfenningge an sant Mychels tag, daz gib ich in avf. vnd han inz avf gegebn mit min selbes vnd mit aller miner vorgenanten chinde hant ewichleichen ze habn mit allem rechte, als iehz, vnd mein vodern vnd min erben habn gehabt vnd gelobe in daz ze schermen nachs lands recht in oesterrich, Vnd zv einer ewigen bestetigvng dits dinges, so gib ich. vnd hainrich min elter syn. vnd min aeidem her Vlrich der Strevn. wan wir besynderlich dits gytes scherm gelobn fyr alle ansprach den vorgenanten vrowen von sant Bernhart disen brief versigelten mit vnser dreier ingesigel, vnd dits dinges geeivg sint her Stephan von Meyssow der marschaleh in oesterrich, her Vlrich sin syn, her Levtold, her Alber von Chvnring, her Reinprecht, her Ott die Tyrsen min vetern, her Hadmar, her Ott, her Alber die bryder von Ottenstain, her Hainrich, her Chynrat di bryder von Cheiow, di dienstherren vnd ander pider livt vil vnd genvog. Diez dinch ist geschehn vnd der brief ist gegebn da ze sant Bernhart, do man von Christes gepyrt raitte Taysent dreuhyndert und aeinlef iar ze Oestern am mitwochen inn Veirtagen.

(Roth.) Item privilegium domini Hugonis de Lichtenvels super vnum beneficium et j aream in Peygarten.

(Urkunde Nr. 64. - Dat. Lichtenfels 5. Febr. 1317.)

Ich Houg von Liechtenvels, dienstman in Oesterrich vergieh und tyn ehunt an disen brieue allen liuten, di nu sint oder die her nah chumftig sint, daz ich durh got und durh miner sel hail zu miner toehter Elslein hin zu sant Pernhart den geistlichen vrowen und der Samnunge mit wol verdachtem mut mit aller miner erben willen und mit miner sune Haugen, Seifrieds, und Vlrichs willen und hant gib und han aufgegeben ain lehen und ain hofstat, daz Heinrich der stif-

ter nv zv pvrcrecht hat von mir da ze Peigarten im dorfe, daz dient alle iar auf sant Michels tag ain halb phunt phenninge. Daz lehen vnd di hofstat han ich in gegeben mit der aigenschaft vnd mit allem recht als ieh vnd min vodern daz gehabt haben vnd herpracht haben, daz si daz gůt zv miner tochter Elslein ewichlichen haben schullen. Vnd dar vber zv ewiger bestetigunge gib ich der vorgenannten Samnunge ze sant Pernhart disen brief versigelten mit minem Insigel. Dits dinges geeiug sint min Ohem her Vlreich von Meyssow, her Hainrich vnd her Chvnrat von Cheyaw, her Alber, her Hadmar, herr Ott von Ottenstain, her Alber her Wernhart di Strevn, di dienstherren vnd ander pider liut vil. Dicz ding ist geschehen vnd diser brief ist gegeben ze Liechtenuels aufm hovs, do man raitte von Christes geburt driucehen hvndert iar vnd sibencehen iar an sant Agathen tage.

(Roth.) Hic scire oportet, quod in prescripta villa, scilicet Peygarten Redditus XII solidorum, qui nos annis singulis legittime respiciebat, super quo privilegium in bursaria nostra reservatur, Violenti manu a nobis sev a nostro Monasterio est ablatus. Qua propter hoc privilegium sev predicti redditus obmisimus assignare.

(Roth.) Nota privilegia super redditus in Heczmansdorf.

(Roth.) Item privilegium domine Geisle de Stocstal super unum beneficium ibidem.

(Urkunde Nr. 65. - Dat. St. Bernhart 1. Mai 1314.)

Ich Geisel gehaizzen von Staestal tvn chvnt an disem priefallen levten, di nv sint, oder di her nach chvnftig sint, di in horen oder lesent, daz ich zv der zeit, da ich iz wol getvn mocht mit wol verdachtem mvte mit mein selbes vnd mit meiner vrevnden rat durch got vnd dvrch meiner sel hail han gegeben den geistlichen vrowen vnd dem Chloster daez sand Bernhart mein lehen da ze Heczmanstorf, da Chvnrat der Pehem auffe siezet, daz da dient sechs vnd zwaincig meezen gar lavters waiczes wienner mazze, vnd sechczig phenning ze sant Gilgen messe vnd ze Weinachten, ze Ostern, ze Pfingsten ze ierlicher hochzeit zwen chese, daz der chese sechs phenning wert sei, vnd ze Weinachten fumf hvnrr, daz dinst man in alles ze hovs vnd hove pringen schol. Daz selb lehen han ich den vorgenanten vrowen ledichlichen aufgegeben in

vron Elspeten der Aptessinne hant mit allem recht vnd nveze, als ichs von meinen vodern han gehabt vnd oveh mit der aygenschaft dez selben lehens, di mir mein herren von Puchperch, her Wlfing vnd her Alber an ieren priefe aufgegeben vnd bestetiget haben, vnd han inz aufgeben mit so getaner bescheidenheit, daz ichs von in wider ze pyrchrecht enphangen han ze meinen tagen, daz iz mir dient, di weil ich lew, vnd schol ich in da von dien an sant Gilgentag ze pyrchrecht zehen phenning, ynd nach meinem tad so schol ez ir avgenlichen vnd ewichlichen sein alz ir aechtez avgen, vnd schollen si da von dreiezehen meczen dez waiczes vnd die sechs Ches vnd die funnf hynerr geben Geislein meiner iunchvrowen di weil si lebt alle iar, vnd di weil si wertleich oder geistleich ane manu beleibet vnd von den vbrigen dreiezehen meczen waiczes vnd von den sechezig phenninge schvllen si mein iartag alle iar begen. Nimt aver di vorgenant Geisel einen mann, oder stirbet si, so ist den vorgenanten vrowen aller der dienst dez lehens genezlichen ledig vnd schvllen in allen ze samme nemen vud mir meinen iartag da von begen. Vnd zv bestetigvnge dicz dinges gib ich den vorgenauten vrowen vnd der samnunge da ze sant Bernhart disen prief versigelt mit meinem insigel vnd mit hern Jansen meines gesweien insigel. Gezevg dicz dings sint di geistlichen herren von Lilienveld, her Pavl der Apt, her Chynrat der prior, her Vlrich der Chamrer, vnd da zv auch der vorgenante Jans mein geswev der Wasner von Zelderndorf. Diez ding ist geschehen und diser prief ist gegeben dacz sant Bernhart da man raitte von Christes gepyrd drevezehen hyndert ynd vierczehen iar, an sant Philipps vnd sant Jacobs tag.

(Roth.) Item privilegium Ministerialium de Pvechperg super proprietatem beneficii supra scripti.

(Urkunde Nr. 66. - Dat. o. 0. 24. April 1314.)

Ich Wulfing vnd ich Alber di Pvehperger mit samt vnsernswestern vron Gedrawten. Agnesen vnd Elspeten mit allem vnsern geswistreiden verichen vnd tvn chvntallen den, di disen prief lesent vnd horent lesen. Daz wir mit veraintem rat vnd gvtem willen aller vnser frevnt vnd erben ze der zeit, da wir iz wol machten tvn, haben gegeben vron Geislein von Stakstal aygenlich ein lehen dacz Heezmansdorf mit allev dev vnd dar zv gehort ze veld vnd ze dorf, versycht vnd vnversycht, daz di selbe vro Geysel schol haben vncz an ier tad ze rechtem lehen von vns als von vnsern vodern si iz hat gehabt. Daz selb lehen daz haw wir ir avgenchlich gegeben also si daz selb lehen schol hin fvrwert avgenlichen besiczen, si vnd swem si iz geben will pei ifm lewen oder nach ir tod, ainen chloster oder swem si iz schaffen welle oder geben pei lebentigem leib vnd schol ierm frvm da mit schaffen allen weis si vnd swem si iz geit oder schaffet allen ieren frym mit seezen vnd mit verchovfen, als mit andrem ierem avgen. Vnd darumb haw wir di vorgenanten Pvehperger achzehen phynt phenning genymen wienner mynze vnd sein der genezlich gewert. Dez selben lehens avgenschaft di wir di vorgenanten Pvchperger mit samt ynsern swestern hawen vron Gevslein, dez sei wir Wulfing vnd Alber di Pychperger rechter gewer vnd oveh scherm nach landez recht in Österrich avgen ze schermen vron Geislein vnd swem si iz gewen will geistlichen ader wertleichen, Also beschaidenleich, swelich chrieg si vro Geysel oder swem si iz geit oder verchavft oder schaft nach ier tod nimt oder chost, dar avf gewechst von vns oder von vnsern geswistreiden, sev sein vogtper oder nicht, daz nem wir di vorgenanten Wulfing vnd Alber fvr sev her zv vns, vnd loben den ehrieg aus ze richten vron Geislein vnd swem si iz geit, schaden. mye vnd chost. So awer wir nicht enweren, so schol vnser einer an dez andern stat sten, wer awer wir paid nicht, so schyllen vnser erben, oder wer vnser erbthail inne hat, daz genezlich ervollen, daz dev avgenschaft dez lehens daz Heczmansdorf vron Geiseln vnd swem si iz geit oder schaffet, verseczet oder verchovfet pei ierem lewen oder nach irem tod, als verschriben ist, daz iz stet vnd vnzebrochen beleibe darwuer giw wir disen prief, ich Wulfing vnd ich Alber von Pvehperg mit samt vnsern vorgenanten swestern versigelt mit vnsern insigeln, vnd zv gyt sieherheit vester stetigvnge hab wir gepeten hern Heydenreichen vnd den pyrchgrafen von Gors, vnd hern Vlreichen den Meyssower, daz sev mit samt vns ier insigel an disen prief habent geleit. Diser sach ist gezevg her Rapvt der pvrchgraf von Gors, her Seifrid von Plench, her Wernhart von Plench, her Ott der Weidner, her Chynrat von Reyt. Diser prist (prief) ist gegewen dez iars, da von Christes gepurt waren

ergangen Taysent Jar, drevhyndert iar in dem vierezehenten iar an sant Georien tag.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Hard.
(Roth.) Item privilegium domini Reinperti dicti Turs de Lichtenvels super vj talentum in Hard et iij taln. in flachow.

(Urkunde Nr. 67. - Dat. Krumau 20. Dec. 1308.)

Ich Reinprecht gehalssen der Turs von Liechtenvells diensther in Ostereich Tun chunt an disem brief allen den, di in sehent oder horent lesen, baid di nu lebent oder her nach chynftig sint, daz ich mit wolverdachtem myt meins selb ynd mit gvtem willen meiner hovsvrowen vron Breiden vnd meins syns Reinprechts vnd meiner tohter Kathrein, Elspeten vnd Guten vnd ander aller meiner geerben durch recht natdurft, wandich vilgelten scholt, verchavft hanacht phynt geltes den geistlichen vrowen dacz sant Bernhart meines rechten erib vreven avgens wienner mynzze ymb hyndert phynt ynd ymb zway phynt beraiter phenning der selben mynzz, der ich oveh aller sehon vnd genezlich gewert pin, der selben gult ligent sechsthalb phynt daez Hard, vnd dritthalbs daez flachow, vnd han ich ovch diselb gult ledichlich auf gegeben den vorgenanten vrowen und ierm ehloster dacz sant Bernhart mit allem dem recht vnd ichs gehabt han, vnd von meinen vorvorn her pracht. Dar vyber gelow wir drei, ich der vorgenant Reinprecht und ich Houg der Turs von Liechtenvels und ich Hainrich dez selben herren hovgen syn daz ee geschriben git schermen vnd vreyen den vorgenanten vrowen, alz dez landes recht vnd gewanhait ist in Osterrich also, swelchen schaden di selben vrowen nemen an dem aft genanten gvt in ains vnd dreiezzig iaren mit rechtem recht, den selben schvl wir in ablegen genezlich an all ariglist, vnd swas in dez an vnser einem abget, daz schvllen si ie auf den andern hawen. Vnd zv einer ewigen gewisheit diez dings, so geb wir drei den selben vrowen vud ierm chloster daez sant Bernhart disen prief versigelten mit vnser aller dreier insigel, vnd mit vnsers ohems hern Stephans von Meyssaw. Dez sint gezevg her Levtold vnd her Alber von Chynring, her Ulreich von Meyssaw, her Hadmar von Asparn, her Hadmar von Holebrynne, her Wulfing von Slevnez her Craft di Sumberger vnd ander herren vnd frymer levt genvg. Dicz ding ist geschehen vnd der prief ist gegeben dacz Chrymnav auf dem hovs da von Christes gepyrt ergangen warn drevezehen hyndert iar dar nach in dem achten iar an sant Tomans Abent.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Geppendorf.

(Roth.) Item privilegium domini Chvnradi comitis de Schavnberch super X talenta reddituum in Geppendorf.

(Urkunde Nr. 68. - Dat. Wien 13. Dec. 1318.)

Ich Graf Chynrat von Schaynberch tyn chynt an disem prief allen den di nv sint oder di her nach chynftig sint, di in sehen oder horent lesen, Daz wir mit wol verdachtem myt vnd mit gytem willen vnser selbes vnd avch vns er s bryders hern Wenezlawes vnd vnser hovsfrowen vron Adelheiten vnd mit vnser aller erben gynst, zv der zeit da wir iz wol tyn machten hawen gegeben mit allem dem recht, als wir iz haben gehabt den geistlichen vrowen vron Elspeten der Aptessinne vnd der samnynge ze sant Bernhart zv vnser swester vron Agnesen, di in dem selben chloster nynne ist, zehen phynt geltes wienner phenning, di vnsers rechten gechavften avgens sint vnd ligent ze Geppendorf mit sylcher bescheidenheit, swan wir oder ynser erben dem vorgenannten chloster daez sant Bernhart anderhalb hyndert phynt phennig wienner mynzze geben, so schyllen di vorgenanten zehen phynt geltes genezlich vns vnd vnsern erben ledich sein, vnd schol man avch von (en zehen phynten geltes zway phynt ynserr egenanten swester alle iar geben, daz si da von ire phrvnt ynd ander ir natturft dester paz gepezzern myge. Vnd daz diez geschafte vnd dicz ding vnzebrochen vnd stet beleibe, so geb wir disen prief mit vnserm vnd mit vnsers bryder hern Wenezlawes insigel versigelten vnd geloben in auch die oftgenanten g\u00e9lt vrein vnd schermen, alz des landes recht in Osterrich ist. Dez dingez sint auch gezevge her Perchtolt der Graf von Hardekk, her Vlrich von Meyssow, her Alber vnd sein veter Jans von Chvnringe, her Hainreich von Cheyawe, her Haydenreich purchgraf von Gors, her Alber vnd sein pryder her Wernhart di Strevnen, her Artolf vnd sein bryder her Ott di Zendel, her Dietmar der Hadmestorfer vnd ander piderb levt genvg, den dicz gescheft chynt ist. Diser prief ist gegehen vnd diez dinch ist geschehen, da man raitt von Christes gepyrt drevczehen hyndert iar, dar nach in dem achezehentem iar an sant Luceyntag ze Wienn in der stat.

(Roth.) Nota privilegia super Reditus in Stranczendorf.
(Roth.) Item privilegium domine Perchte de Hohemberch super sex talenta redituum ibidem.

(Urkunde Nr. 69. - Dat. St. Bernhart 2. Feb. 1280.)

In nomine domini amen. Vt ad memoriam perueniant posterorum ea que-fiunt temporaliter, necesse est, ut solereia testium et seripture testimonio confirmentur. Nune est, quod ego Perchta de Hohemberch notum facio tam presentibus quam futuris hane literam inspecturis, videlicet quod divina inspiracione commonita ex consensu filiorum meorum Ditrici, Chalhochi Stephani et filiarum mearum Petrisse, Elizabeth, Sophye in remedium anime mee ac heredum meorum ac omnium progenitorum meorum Sex talenta redituum in Stranzindorf ex uera heriditate et annuo servicio mihi adtinencium cum omni iure proprietatis et aduocacie, que ad me spectare uidebantur, ad laudes perpetue uirginis dei genitricis Marie ad sanctum Bernhardum in Chrueg ad usus sanctimonialium inibi deo seruieneium tradidi simpliciter et precise. Ne autem pietas ab impietate turbetur, et donacio dieta tam rite facta a quoquam imposterum retractetur, litteram hane cum adnotacione testium predictis sanctimonalibus contuli exsigillo fratris mei Stephani de Myssowe Marsehalei Austrie, qui in ipsa donacione tunc presens aderat et proprii communitam. Acta sunt autem hee anno ab incarnacione domini Mº CCº Lxxxº in purificacione beate uirginis vniuersis uidentibus et audientibus qui in ipsa die tune presentes fuerunt, cum eciam filia mea Wilwirgis de manu domini Ebronis abbatis de Zwetil suscepit habitum regularem. Testes vero sunt · hii dominus Ebro abbas de Zwetil, frater Alhardus, frater Rapoto, dominus Stephanus de Myssowe, dominus Ortolfus de Ronberch, Ortolphus de preiteneich,

Heinricus et Engilpertus fratres de pach et alii quam plures.

(Roth.) Item privilegium domini Perchtoldi Comitis de Hardekk super V talenta reddituum in Stranczendorf et XXVIII den.

(Urkunde Nr. 70. - Dat. Recv. 1. Sept 1315.)

Ich Graf Perchtolt von Hardek vnd purcrafe von Meidburch vergih vnd tvn chynt an disem brief allen liuten di ny sint, oder di her nach chynftig sint, di in sehn oder hoeren lesen, Daz ich den geistlichen vrowen vnd der samnvng da ze san t Bernhart dvrch got vnd dvrch meins Ohems Graf Perchtols und meiner mymen Grevin Wilwirgen von Hardek sel willen gechavsfet han von dem selgerat, daz si geschaft hat ze fvedrvng dem hous vnd avch meinem chind fvmf pfvnt vnd zwei min dreizig pfenning gelts dacz Strantzendorf fvr rechtez aigen, als ich iz vor meinem herren Chvnig Fridreichn auf enphangen han, daz si da pei meins Ohems und meiner mymen mit trewen gedenchen. als si mit maniger gvetet wol hincz in gevodert hat. Vnd daz dise red gancz vnd stet belib, des gib ich in dar vber ze vrehvnd vnd ze bestetigvng disen brief versigelten mit meinem insigel. Gezevg avch dicz dinges sint mein bryeder Graf Pyrchhart, her Wernhart vnd her Chynrat di herren von Schavmberch, mein ohem von Meyssawe her Vlrich, der Marschalch ist in oesterrich vnd des vorgenanten chlosters stifter, vnd mein ritter di caendel pede, vnd di Purtdorfer vnd her Ernst von Schiding vnd ander piderb levt vil vnd genvog. Dicz dinch ist geschehn vnd diser brief ist gegebn daz Retz in der stat, do man raitte von Christes gebyrt drevcehn hyndert iar ynd fymfezehen iar an sand Gilgen tag.

(Roth.) Item privilegium Gewhardi de Stranzendorf super X denarios reddituum in pirhech.

(Urkunde Nr. 71. - Dut. o. 0. 21. Dec. 1327.)

leh Gevhart Havges syn von Stranezendorf tvn chynt an disem prief allen levten, di ny sint, oder di her nach chynftig sint, di in sehent oder lesen horent. Daz ich mit wol verdachtem myt ynd mit gytlichem willen mein selbes ynd meiner hovsfrowen yron... ynd aller meiner vodern verchayft han zehen phenning geltes rechtes purchrechtes, di man mir gedient hat an sant Michels tag von anderthalben Jeych, di da ligent in dem pirichech den erwern ynd geistlichen yrowen dacz sant Bernhart mit allem dem recht in aygens gewer als ich iz gehabt han von meinen vorvodern ymb fumfthalben schilling phenning, der ich recht ynd genezlich gewert pin, ynd zy gewizzer bestetigyng diez dinges gib ich den vorgenanten yrowen dacz sant Bernhart disen prief versigelten mit meinem Insigel. Gezeyg diez dingez sint Chynrat noechtleib, Hainrich ayf dem Cygerperch, Jacob der Amman ynd stephan sein syn. Diez ding ist geschehen ynd diser prief ist gegewen da man raitt von christes gepyrt dreyczehen hyndert iar ynd siben ynd zwainezig iar an sant Thomans tag.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Tziechsdorf.

(Roth.) Item privilegium Comitum de Schavmberch super proprietatem trium beneficiorum ibidem.

(Urkunde Nr. 72. - Dat. Schaumburg 24. Apr. 1344.)

Wir Hainreich und Chunrat, Wernhart, Rudolf und Fridreich Grafen ze Schavnberch veriehen und tun ehunt allen den di disen prief lesent oder horent lesen, die nu lebent vnd her nach chunftig sint, daz wir mit vnsern erben willen vnd gunst vnd mit vnserm rat zu der zeit, da wir ez wol getun machten, innerchleich durch got und unser frown willen haben gegeben der erwirdigen frawen, vnser lieben Muemen vrown Sophein Grafinne von Maydburch vnd zv den zeiten Aptessinne dacz sant Pernhart und den gaestlichen frawen der Sampnunge des vorgenanten chlosters di avgenschaft drevrr pfunt pfenning geltes wienner muntz, de si ehavst hat von dem beschaiden Chnett Jorgein von Gotzeinsdorf, di der selb Jorge zv rechtem lehen von vns gehabt hat, die selben drew pfunt gelt sint gelegen datz Tziegsdorf auf drin lehen. Ez schullen auch di vorgenanten vnser liebe Muem dev Aptessinne mit der sampnung di vorgesehriben ehenschaft ledichleich und gaentzleich furbaz zehaben ze rechtem avgen

mit allem dem nytze vnd recht, als wir vnd vnser vodern di selben aygenschaft inne haben gehabt. Vnd daz disev sach fürhaz ewichleich staet vnd vntzebrochen beleibe dar vmb so geb wir Hainreich vnd Chunrat, Wernhart Rudolf vnd Fridreich Graven ze Schavnberch den vorgenanten frown datz sand Pernhart disen prief ze einem offen vrchund vnd ze einem waren zevg diser sache versigelt mit vnsern anhangunden insigeln. Der Prif ist geben ze Schownberch nach Christes gepyrd drevtzehen hundert iar, dar nach in dem vier vnd viertzbigisten iar an sand Jorgen tag.

(Roth.) Item privilegium Georii de Goczesdorf super iij talenta redituum in Teiechsdorf in prescriptis tribus beneficiis.

(Urkunde Nr. 73. - Dat. St. Bernhart 24. April 1344.)

Ich Jorig von Gotzesdorf vnd ich Margret sein Hausvrowe wir veriehen und tun chunt allen den, di disen brief lesent oder horent lesen, di ny lebent ynd her nach chunftich sint, daz wir mit vnser Erben gueten willen vnd gunst mit verdachtem myt vnd mit gesampter hant zu der zeit do wir is wol getun mochten vnd mit ynserr Lehenherren hant der Edeln herren der Grafen von Schaywnberch verchayft haben ynsers rechten Lechens, daz wir von in zelehen gehabt haben, dreuphunt wienner phenninge geltes, die da ligent datz Ziegsdorf auf drin lehen bestifts gytz mit alle dem nutz vnd recht, als wir di selben drev phunt geltes in Lehens gewer her pracht haben vmb viertzich phynt wienner phenninge der wir gar vnd genezleich gewert sein Dem Erberen geistleichen vrowen swester Sapheyn grefinne von Maydburch zu den zeiten Aptessinne datz sant Pernhart vnd dem Conuent gemain des selben chlosters vnd allen irn nachchomen furbaz ledichleich vnd vreyleich ze haben, vnd allen irn frumen damit ze schaffen, verchayfen, verseczen vnd gewen swen si wellen an allen irresal, vnd dar uber ze einer pezzern sicherhait so setzen wir vns ich Jorig von Gotzesdorf vnd ich Margret sein hausvrowe vnd vnser Erben vnuerschaidenleich uber die vorgenanten drev phynt phenninge wienner geltes den egenanten geistleichen vrowen gemayn datz sant Pernhart vnd allen irn nachchomen ze rechten gewern vnd scherm fur alle ansprach, alz lehens recht ist, vnd des Landes recht ze Osterrich. Wer aber daz si mit recht an der selben Gult icht chrieges oder ansprach gewunnen, swaz si dez schaden nement, daz suln wir in allez avz richten vnd wider chern an alle ir mve vnd allen irn schaden vnd suln auch si daz haben auf vns vnd auf allem vnsren gut daz wir haben in dem lande ze Osterreich, wir sein lebentich oder tode. Vnd daz diser chauf fvrbaz also stet vnd vnzebrochen beleibe, dar vmb so gib ieh in disen brief zv einem warn vrchvnde vnd zv einer ewigen vestnunge diser sache versigelt mit meinem insigil vnd mit dez edeln herren insigil hern Stephans von Meychssawe vnd mit meiner Oehaym Insigiln Gotsehalichs von Vronhouen vnd Reymbotes von Peugen, di diser sach gezeuge sint mit irn insigiln. Diser brief ist geben datz sant Pernhart nach Christes gepurt dreutzehen hundert iar darnach in dem vier vnd viertzigisten iar an sant Jorigen tag.

# (Roth.) Item privilegium Gotfridi Redeprunner super redditus XIV solidorum in Tzyechsdorf minus VI den.

(Urkunde Nr. 74. - Dat. St. Bernhart 11. Nov. 1345.)

Ich Gotfrid der Redeprunner von Naglarn und ich Margret sein Hausvrowe Wir veriehen und tun ehunt allen den. di disen brief lesent oder horent lesen di ny lebent vnd her nach chynftig sint, daz wir mit vnser erben gvetem willen vnd gynst mit verdachtem myet vnd mit gesamter hant zv der zeit do wir iz getyn mochten, verchauft haben vnsers rechten aigens dreiczehen schilling vnd vier phenning geltz wienner mynzze, di da ligent datz Ziegstorf aufzwain lehen vnd auf drin hofsteten, vnd zwainczig phenning von einem weingarten vnd von einem akcher vnd von einer wise vmb zwai vnd dreizzig phynt phenninge wienner mynzze, der wir gar ynd gaentzlich von in gewert sein den erweren geistlichen vrowen der Aptessinn vnd alle dem Convent dez chlosters datz sand Bernhart vnd allen ieren nachchomen fyrwaz ledichleich vnd vreileich ze haben, vnd irn frymen da mit ze schaffen, verchouffen, versetzen, vnd geben, swem si wellen an allen irresal vnd dar vber ze einer pezzern sicherheit so setze wir vns, ich Gotfrid der Redeprynner und ich Margret sein hausvrowe vnd vnser erben vnverschaidenlich vber di vorgenanten dreiezehen schilling vnd vier phenning geltes wienner phennig den egenanten geistlichen vrowen gemain daez sand Pernhart, vnd allen irn nachchomen ze reehten gewern vnd seherm fyr alle anschprach als aigens

recht ist, vnd dez landes ze Osterrich. Wer awer daz si mit recht an der selben gölte icht chrieges oder ansprach gewunnen, swas si dez schaden nement, daz schulle wir in allez auz richten vnd wider cheren an all ir mve vnd an allen irn schaden, vnd schullen si avch daz haben auf vns vnd auf allem vnserm guet, daz wir haben in dem lande ze Osterrich wir sein lebentig oder tode. Vnd daz diser chauf fyrwaz also stet vnd vnzeprochen peleib, darumb so gib ich in disen brief zv einem warn vrchunde vnd zu einer ewigen uestigung diser sache versigeltem mit meinem insigel vnd mit des edeln herren insigel hern Otten von Meyssawe vnd mit meins swehers insigel hern Gerhartes des Genaussen von Ernstprynne, di diser sache getzeug sint mit irn insigeln. Diser brief ist gegeben dacz sand Bernhart nach Christes gepyrt dreutzehen hyndert iar dar nach in dem fumf vnd viertzigisten iar an sand Merteinstage.

### (Roth.) Item privilegium Gotfridi Radeprunner super XII solidos reddituum in Tcziechsdorf.

(Urkunde Nr. 75. - Dat. St. Bernhart 24. Febr. 1346.)

leh Gotfrid der Redeprunner von Naglarn vnd ich Margret sein hovsvrowe wir veriehen und tyn ehunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di ny lebent ynd her nach chynftig sint, daz wir mit vnser erben gytem willen vnd gynst mit verdachtem myt ynd mit gesamter hant zy der zeit da wir iz wol tven machten, verchavft haben vnsers rechten vrein avgens ainen mutt waiczes der da leit dacz Tziechsdorf avf einem gestiften lehen da zwen holden aufgesessen sint vnd den selben mutte waiez hab wir verchert, daz man da fyr dienen schol zwelif schilling phenning wienner mynzze an sand Jorgen tag'ymb fumf ynd zwainczig phynt phenning der wir gar und genezleich gewert sein, den erweren geistlichen vrowen vrowen Annen ze den zeiten Aptessinne dez chlosters daez sant Bernhart vnd dem convent allem fyrbaz ledichlichen vnd freilichen ze haben vnd allen ieren frym da mit ze schaffen, ze verchavfen, ze verseezen, vnd geben, swem si wellen an allen irsal, vnd darvber zv einer pezzer sicherheit, so secz wir vns, ich Gotfrid der Radeprunner und ich Margretsein hovsvrowe mit allen vusern erben vuverscheidenlichen vber die vorgenante gylt daez Ziechsdorf den e genanten geistlichen vrowen

gemain daez sant Bernhart vnd allen ieren nachehomen zvrechtem geweren vnd seherm fvr alle ansehprach als avgens recht ist, vnd dez landez zv Osterrich. Wer awer daz si an dem selben gylt icht chrieges oder anschprach gewunnen, swaz si dez schaden nement, daz schulle wir in allez ausrichten und widereheren an alle if mve und an allen ieren schaden, vnd schullen si auch daz haben auf vns vnd avf allem vnsrem gyt, daz wir haben in dem lande ze Oesterrich, wir sein lebentieh oder tod. Vnd daz diser ehavf fyrbaz also stat vnd vnzebrochen beleib, dar vmh so giw ich in disen prief zv einem waren vrehvnde vnd zv einer ewigen vestigvng diser sache versigelten mit meinem insigel vnd mit dez edlen herren insigel hern Otten von Meyssaw vnd mit meins swehers insigel hern Gerhartes dez Genaussen von Ernstprynne, di diser sach gezevg sint mit ifn insigeln. Diser prief ist gegeben daez sant Bernhart nach Christes gepyrd dreuezehen hyndert iar, dar nach in dem seehs ynd vierezigistem iar an sant Mathias tag.

(Roth.) Nota privilegia super redditus in Pfafsteten et in Wartperch.

(Roth.) Item privilegium super. II talenta in Pfafsteten et j talentum reddituum in Wartperch.

(Urkunde Nr. 76. - Dat. St. Bernhart 25. März 1319.)

Ich Chynrat von Hadmarsdorf Tin ehvnt an disem brief, allen levten, di nv sint, oder di her nach ehvnftig sint, di in sehn oder horen lesen, daz ich durch got vnd dvrich meiner sel hail mit mein selbes vnd mit meiner housfrowen vron Cecilien wolverdachtem myt, vnd mit aller meiner chind Chynrates, Dietmars, Elsbeten, Diemveten, Annen vnd mit aller meiner erben syn vnd tochter gyetlichem willen vnd mit ier hant gegeben han den geistlichen vrowen vnd dem Chloster daez sant Bernhart zy meiner tochter Kathrein ain lehen vnd ain hofstat daez Pfafsteten, vnd ein lehen dacz Wartperg, di alle iar dienent drey phynt phenning an sant Michels tage, daz selb gyet han ich in avfgegeben mit gesamenter hant aller meiner erben fyr recht freiez aigen ze haben zy meiner vorgenanten tochter ewichlich mit allem nycz ynd recht, alz ich iz ynd mein vodern in aygens gewer habn gehabt, ynd gelob in daz ze

schermen, als landes vnd aigens recht ist in Oesterrich. Vnd ze einer ewigen bestetigvng diez dinges gib ich den vorgenanten vrowen von sant Bernhart disen brief versigelten mit meinem insigel vnd avch mit meins hern hern Vlreichs von Meyssawe insigel, der Marschalch ist in Osterrich, vnd des vor genantes chlosters stifter. Gezevg avch diez dinges sint mein vorgenanter herre, her Vlreich von Meyssawe her Hainreich von Cheyawe, her Alberder Strevn di dienstherren, her Dietmarder Newenekker, Friedreich der Chriech von Freitschlarn, Niclas von Plaen eh vnd Ortolf von stocharn vnd auch ander piderb levt vil vnd genveg. Diez ding ist geschehen vnd diser brief ist gegebn daez sant Bernhart, da man raitt von Christes geburt dreucehen hvndert vnd newenzehen iar an vnser vrowen tag in der uasten.

(Roth.) Item privilegium Chunradi de Hadmarstorf super beneficium in Phafsteten, quod nunc in agros divisum est.

(Urkunde Nr. 77. - Dat. o. O. 5. Nov. 1329.)

leh Chunrat von Hadmarstorf vergieh an dem brif ynd tun chunt allen den die in lesent oder horent lesen, di ny lebent oder her nach chynftich werdent, daz ich mit wol bedachtem myte, mit gytem willen vnd mit gunst aller miner erben vnd mit zeitigem rat miner besten vrevnt, ze der zeit, da ich ez wol getun mochte, dem Goteshaus hin cz sand Perenhard han aufgegeben di aygenschaft dez lechens dacz Phafsteten daz mir mein herre von Meyssowe her Stephan vnd sein bryder habent gegeben vmb andern widerwechsel vnd han daz getan dvrch hail miner sele vnd miner vodern mit so beschaidner red, daz Levpolt von Phafsteten vnd alle sein erben daz selb lehen von dem vorgenanten Goteshaus sand Perenhardes sullen haben ze rechtem pyrchrecht, ynd syllen da von alle iar an s and Michels tag dienen zwainzich winner phenning vnd avch dehainen andern vmbgelt mer, swie der mochte genant sein. Es mag auch der eegenant Levpolt, sein erben oder sein nachchomen verchoufen aus dem selben lehen vil oder wenich swaz sey wellent, vnd mygen der auf seczen zinses, waz sev wellent, also, daz doch daz selbe Gotshaus sand Perenhardes den vor geschriben zins hab ze nemen ab dem ganczen lechen, die selbe avgenschaft sol ich eegenanter Chynrat von Hadmarstorf vnd mein syne beyde, Chynrad ynd Dietmar

von Hadmarstorf vndalle ander mein erben onverschaidenlich sehermen, vnd verantburten dem ofte genantem Goteshaus sand Perenhardes vnd aveh Levpolden vnd sinen erben sein purchrecht vor aller ansprach, als avgens recht ist vnd des landez gewonheit in Oesterrich, daz hab wir in vnverscheidenlich an alle argelist gelobet mit vnsern trewen, vnd sullen daz haben auf alley dev, vnd wir haben in Oesterrich vnd sullen da von gebert werden mit vaserm gutem willen an chlag vad an allev taidineh, wand vns der ofte genant Levp olt darvmb hat gegeben sechs vnd drevzig phynt winner phenning, vnd hat vns der verricht genezlich vnd gar, als er vns gelobt het. Daz daz also stoet belevbe, vnd avch fyrbaz daran icht vergezzen werde, des gewe wir in vrchunde disen brif mit vnsern anhangvnden insigeln versigelten zv ainem gezeug der warhait. Des sint gezeug, her Vlreich von Obern Durrenbach, her Vlrich von Lichtenek, her Engelschaleh von Polan, Alber von Hadmarstorf Wolfgang der Cink vnd ander erber levt, den dev sache wol chunt ist. Der brif ist gegeben nach ehristes geburt Taysent iar, drevhyndert iar ynd dar nach in dem nevn vnd zwaingisten iar des nachsten Syntages vor sand Mertyns tag.

(Roth.) Item privilegium dominorum de Meyssaw super proprietatem beneficii supru scripti in Phafsteten.

(Urkunde Nr. 78. - Dat. o. O. 11. Nov. 1329.)

Ich Stephan von Meyssaw Marschalch in Oesterrich vnd auch mein brøder Heinreich, Ott, Bernhart, Chvnrat vergehen vnd tvn chvnt allen livten, die nv sint oder die her nach chvnftig sint die disen brief seehent oder lesen horent. Daz ich vnd mein brøder mit gynst vnd mit gyetem willen hern Chvnraten von Hadmarstorf daz lehn vnd die aigenschaft, di er von vns gehabt hat, dacz Phafsteten han gegeben vmb andern widerwechsel der da leit in dem selben dorff dacz Phafsteten, vnd dacz Reinprechtz Pölan vnd vmb mer, also daz der vorgenant her Chvnrat von Hadmarstorf die selben aigenschaft hat gegeben hincz sant Bernhart hincz vnser stiftvng seiner toehter, daz daz ewichleich da peleib, vnd gelob avch, daz ich vnd mein brøder vnverschaiden des selben gytes scherm wellen sein, vnd auch meinen vrowen, der Samnvng dacz sant Bernhart fvr alle ansprach, alz des lantz

rechtist in Oesterreich, vnd daz disev red stet vnd vnzeprochen beleib, dar vber so gib in disen brief versigelten mit meinem ingesigel, wand mein bråder nach nicht insigel habent. Geczivg diez dingez ist her Vlreich von Obern Dvrrempach, vnd schavl vnd Engelschalch von Pålan, Paldbein von Frittesdorf vnd Chvnrat der Pochsfves. Diez dinch ist geschehen vnd diser brief ist gegeben, da man von Christes gebyrt raitt drevtzehen hyndert iar vnd in dem Newen vnd zwaintzgestem iar an sand Merteins tag.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Gravenperch.

(Roth.) Item privilegium domine Sophye Relicte Popponis super ij talenta et XXiiij denarios redituum ibidem.

(Urkunde Nr. 79. - Dat. Chrug 23. April 1292.)

Nouerint vniuersi tam posteri quam presentes, quod ego Sophya relicta quondam Popponis militis de Eyzenstal cum consensu ac voluntate beniuola Wichardi filii mei, omniumque heredum meorum vendidi redditus duorum talentorum ac xxiiii denariorum in Grauenperg sitos domui ac conuentui sanctimonialium in sancto Bernhardo Ordinis cysterciensis nomine ac tytulo iuste hereditatis sicut eos hactenus possedi libere imperpetuum possidendos pro xxiiij talentis et dimidio wiennensium denariorum, quos eciam michi iam integraliter profiteor persolutos. Que bona, redditus videlicet supra dictos ego vna cum predicto filio meo Wichardo in manus domini Stephani de Meyssowe marshalci austriefundatoris monasterii nominati vicem ipsarum dominarum in suscipiendis eisdem gerentis omnimodis resignaui obligans ipsi domui sanctimonialium supradicte pro assecuracione possessionis quiete in perpetuum bona equivalencia, sita in villa in qua resideo in pevgen scilicet, quorum inferius nomina exprimuntur, Vlricus soluit de beneficio v. sol. minus viij denariis, Chynradus tenk de beneficio dimidium talentum, heinricus Obzer de duabus areis quintum dimidium sol. de area antiqui kegelarii lxxij den., de area antiqui bawari xv den. Otto de Chrueg dictus in empach sive in Riu u l o x den. Igitur si redditus primodictos aliquis contra domum et conventum sancti Bernhardi in posterum iure euicerit, aut a possessione eorundem ailenaverit, iuris ordine, ex tunc ipse conventus hec bona

secundo descripta ut indempnis omnino maneat loco venditorum reddituum obtinebit. Et ut hee vendicio atque obligacio nullam imposterum calumpniam paciatur a quoquam, has patentes ego Sophia et Wichardus filius meus predicti conferimus domine Offemie abbatisse ac conuentui supradicto in testimonium sigillo domini Stephani de Meissow predicti, cum sigillum non habeamus proprium, sigillatas. Testes huius rei sunt ipse dominus Stephanus de Meissow, item Heinricus de Pach, miles, Wipoto de Pevgen, Wiehhardus senior de Pevgen, Heinricus de Wiltperg hii clientes. Item Albero Raussher, Chynradus Staeinhauser, Syfridus etalii quam plures. Actum et datum in Chrueg per manus fratris Alberti procuratoris dominarum administratum anno domini Mo CCO lxxxxijo ixo kal. Maij.

#### (Roth.) Item privilegium super empcionem supra scriptorum reddituum.

(Urkunde Nr. 80. - Dat. St. Bernhard 21. Sept. 1300.)

leh Otacher tvn chynt an disem priefallen di ny sint oder nach chymftig sint, daz vro Sophev di Poppinne vnd Weichart ir syn heten verehavft zwai phynt gylte ynd vier ynd zwainczig phenning daez Gravenperge den vrowen von sant Bernhart vnd wand iz mein Oehem der Poppe van mir het gechauft, vnd mein geswistreiden, vnd also starb, daz er mich nicht gar het gewert, da schprach ich di vorgenanten vrowen an vnd ward iz lazzen an mein hern hern Stephan von Meyssawe peidenthalben der beschied mir vnd meinen geswistreiden zwai phynt, di mir vnd in gegeben sint, vnd han iz auf gegeben vnd mein chint, vnd mein bryder vnd vro w Agnes mein swester vnd allev ierev chint fur rechtez avgen vnd wellen sein aveh seherm sein als laudez recht ist, vnd wand ich nicht ein avgnez insigel han, so giw ich in disen prief versigelten mit dem insigel dez edlen herren her Stephans von Meyssawe, der Marsehaleh ist in Osterrich, vnd auch mit meins hern insigel hern Haidenreiehes von Gors, dez chnecht ich pin. Diser dinge sint gezivg her Adlolt von Chevawe und sein sune her Hainrich vnd her Chynrat, her Herman vnd her Wulfing von synberch, her Rueger der Pyher, di dinstherren sint in Oesterrich, her Ott von Nevnburch vnd her Hainrich von

Pernhartsdorf di ritter sind, her Heinrich von Wiltperch, vnd sein aydem her leutwein, her Almar von Speisendorf und Gotschalch von vronhoven, die chnappen sint vnd ander vrvm levt genug. Diser dinch sint geschehen nach Christes gepurt tausent iar vnd drev hyndert iar an sant mathes tag in dem pavmgarten dacz sant Bernhart.

(Roth.) Item privilegium Ottonis de Wilhesdorf super unum talentum reddituum in Gravenperch.

(Urkunde Nr. 81. - Dat. Pulkan 25. Mai 1303.)

Ich Ott von Wilhersdorf tvn chynt allen leuten, di nu sint oder her nach chynftig sint, di disen prief sehen oder lesen horen, daz ich mein gyt ze Gravenperch ein phynt geltz han verchauft hern fridreichen dem richter von Horn vmb dreiczehenthalb phynt phenning, der ich schon gewert pin, vnd daz selb gyt han ich im verehavft vnd ledichlichen auf gegeben fyr recht freyz aygen mit meiner hausvrowen vron Wilwirgen und mit meiner chinde Chunrates, Vlreichs, Margreten, Annen gytlichem willen und mit ir hant vnd dar zv gelob ich vnd mein zwen vorgenant syne Chvnrat vnd Vlreich vnd mit samt vns mein gesweien her Vlreich vnd her Ott die Puredorfer daz selb gyt ze schermen nach dez landez recht, im oder swem er daz gyt geben wil, also daz wir im oder swem er daz gyt gibt allen schaden ablegen schullen, den si ymb daz gyt nemen vnd dehainen anschprach mit dem rechten, vnd daz dicz dinch gewiz vnd stoet sei, so gew wir, ich Otte von Willesdorfe vnd Vireich vnd Vireich vnd Ott die Purcdorfer hern fridreichen dem vorgenanten richter von horn vnd swem er dicz gyt gibt disen prief mit den insigeln hern Stephans von Meyssow der Marschalch in Osterrich ist, wand ich Ott von Willersdorf nicht avgens insigel han vnd mit vnser peider insigel Vlreichs vnd Otten der Purcdorfer. Geezevg diez dinges sint der vorgenant herr von Meyssaw, vor dem dicz dinch ist geschehen, her Adlolt von Cheyaw vnd her heinrich vnd her chvnrat sein svne, her Wulfinch von Synberch, di dienstherren, her VIreich von steten, her Herbort von Hoven, diritter, her Hiltprant, her Ortolf, di Grillen, her Ott der neuneker vnd ander

pider leut vil. Dicz dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben daez Pulka, da man raitte von Christes gepvrt dreuczehen hyndert vnd drev iar an sant Vrbans tag.

(Roth.) Item privilegium Haeinrici von Stachorn super XIII den. in Gravenperch.

(Urkunde Nr. 82. - Dat. Eggenburg 15. Juni 1325.)

Ich Hainreich von Stokorn vergich vnd tvn chvnt an disem prief allen den, di in nv oder hernach sehent oder lesen horent, daz ich auf ein halbe hofstat dacz Gravenperg, di da Elspeth di Zwetlerin hat von den vrowen dacz sant Bernhart und dient dreiczehen phenning hiet ein anschprach, wand ich nicht west wie si auz meinez vater gewalt, dez ve gewesen waz, chomen waz, da han ich genumen vmb ein halb phynt phenning und verezeich mich allez meinez rechtes, daz ich vnd mein erben dar an moechten gehaben und gib di auf den vrowen von sant Bernhart in bruder Arnolez ieres schaffers hant fvr rechtez avgen vnd pin dez ir scherm, als recht ist hie in Oesterrich, vnd gib in dar vber disen prief zv einer ewigen bestetigvng mit meinem insigel versigelten. Geczevg sint diez dingezher Hainreich von Stoveen dorf, her Michel, her Dyetmar, di bryder von Chadaw, her Ortolf, her Ortolf die bryder von Preitenaich und ander piderb levt genug. Diez dinch ist geschehen vnd dieser prief ist gegeben, da man von Christes gepyrde raitte drevezehen hyndert iar und vumf vnd zwainezigiar an sant veites tag daez Egenburch in der stat.

(Roth.) Nota quoniam Curia dicta Egenprunne ad nostros devenit proventus. Quidam nobilis vir Leutwinus nomine dictus de Vreuntsperg inibi pro tunc residebat, quem predicta curia nomine ac tytulo iuste hereditatis suis cum pertinenciis respiciebat, qui transacto aliquo tempore una cum uxore ac indifferenter omnibus eorum heredibus tantum unam filiam nomine Elizabet relinguentes viam universe carnis transierunt. Quam puellam — insignis domina domina Wilwirgis Comitissa de Hardek una cum bonis ad ipsam spectantibus sue procuracioni conmendavit. Quo quidem acto ipsam puellam dictam Elizabet sue fundacioni in claustrum sanctimonialium in Maylan cum prenominata curia scilicet Egenprunne eiusque pertinenciis, que

ipsam hereditarie respiciebat, ad laudem virginis gloriose condonavit. Que ut patet sanctimoniales in Maylan defectu victualium loci ob causam infertilitatis nimium premebantur. Quam prefatum puellam Nobilis dominus dominus Stephanus de Meyssaw Marschalcus Austrie vna toto cum conventu in Maylan vt supra scriptum est, in hunc locum transplantavit. Et per hunc modum ante dicta curia Egenprunne et omnia bona, que ad Maylan pertinebant, ad nos pervenerunt. Deinde supra dicta puella Elizabet ex tunc sanctimonialis ad sanctum Bernhardum crescens virtutibus spiritualique disciplina circumfulta in abbatissam post parvum tempus est electa. Que redimita rectrix ad digna previa quam plura bona per eius vitam laudabilem studiosamque provisionem monasterio conparavit. Et sic vivens feliciter in Christo obdormivit. Insuper cetera bona in sepe dicta curia Egenpronne scilicet quondam villa per empcionem nos respiciunt, super quo privilegia inferius continentur.

(Roth.) Nota privilegia super aliq. in Egenprunn.

(Roth.) Item privilegium domini Chunradi Abbatis in Altenburch super unam aream ibidem \*).

(Urkunde Nr. 83. — Dat. Altenburg 3. Juni 1288.)

Nos Chunradus dei gratia Abbas in Altenburch tenore presentium protestamur et constare volumus vniuersis. Quod dominus Wolframmus plebanus de Stregen Capellanus noster de nostra beniuola voluntate et consensu nostri capituli aream vnam in Ebenprunne sitam ad ecelesiam suam in Stregen iure proprietario pertinentem dominabus ad sanctum Pernhardum pro tercio dimidio talento denariorum Wiennensium vendidit et pro eisdem denariis possessiones alias sibi et sue ecclesie contiguas et magis vtiles, duos videlicet agros cum pomerio et silua paruula apud Vulpem de Ekkenstain in recompensam dicte arec comparauit. Ne autem huius empeionis seu vendicionis formam quisquam nostrorum vel dicti plebani successorum valeat irritare, sed ut firma semper permaneat atque rata, sanctimonialibus supradictis presentes dedimus literas sigilli

<sup>\*)</sup> Chmel, Dipl. miscell. p. 231.

nostri robore consignatas pariter et firmatas. Datum et actum in Altenburch anno domini millesimo ducentesimo lxxxviij tercio Nonas Junii.

(Roth.) Item privilegium domini Vlrici de trebins super j curiam In egenprunne.

(Urkunde Nr. 84 - Dat. Chrug 1. Juni 1292.)

In nomine domini amen. Licet bona vendita comuni iure transeant ad ementes, expedit tamen et cautum est, ut quomodo transierint, scripturis ac testibus roborentur. Noverint igitur universi presencium cognitores, quod ego Viricus de Trebings bonorum meorum possessor veridicus et quietus vendidi curiam meam iuxta Egenprunne sitam Religiosis dominabus, sanctimonialibus videlicet de sancto Bernhardo in Chrueg pro xiiij talentis denariorum monete publice ac currentis, et ut dicta empcio firmior haberetur, prefatam curiam manu propria ac filii mei Levtfridi, qui solus me mortuo ius ad eandem habuit porrexi ad manus domine H. venerabilis abbatisse ceterarumque dominarum domus predicte resignans omne ius-vna cum filio meo supradicto, ipsis dominabus transferens quitquit iuris in ea habui, et in easdem transfundens simpliciter et precise, porrectis in super nostris manibus domino Stephano de Meyssaw et fratri Alhardo procuratori ipsarum dominarum modo simili et hac causa obligans me ad hoc nichilominus per presentes scilicet, si supradicte domine infra xxx et j annum a domino de Ragz vel a quocumque aliquam impeticionem sustinuerint, sive accio contra eus instituta fuerit propter hanc rem, ipsam impeticionem sev accionem cum adiutorio do mini de Meyssaw ego aut posteri mei ex presenti testimonio absque dampno dominarum tenebimur conplanare, alioquin quatuordecim talenta, que recepi, reddi debent dominabus memoratis. In quorum omnium testimonium ac robur de consensu ae ratihabicione filii mei hec scribi feci et domini de Meyssawe ac abbatis de Zwetel sigillorum munimine pecii roborari. Datum et actum in Chryg anno domini Mo CCo Lxxxxijo. Kaln. Junii testibus annotatis, qui sunt hii Ronnenbergarius, Ortolfus de praitenaich, Levpoldus de Pruczendorf, Phtlo de Chrug, poppo et wikpoto de peugen, Gotschalchus de vronhoven, hainricus dahpek et alii quam plures fide digni.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Moedrik.

(Roth.) Item privilegium super ix sol. et xiij den. ibidem domini Gerhardi Gneusserii.

(Urkunde Nr. 85. - Dat. o. O. 24. April 1347.)

Ich Gerhart der Gneusse vnd Agnes sein hausvrowe veriehen vnd tvn ehvnt allen di disen prief lesent oder horent lesen, di nu lebent vnd her nach chvnftig sint, daz wir mit woluerdachtem mut unser selber vnd mit gytem willen aller vnser erben vnd nach zeitigem rat aller vnser vreunt vnd mit gesampter hant zv der zeit, da wir iz wol getyn machten, verchayft haben der Ersamen vrowen vron Anne vnd der Samung alle dez chlosters ze sant Bernhart vnsers rechten vnd vnversprachen aygens, vnd daz mich vorgenantev Agnesen von meinem vater vnd von meiner muter eriblich an erstariben ist, vnd daz von meinen geswistreiden vnd von allen meinen vreunten ein ledigez vnd ein getailtz gyt ist, vnd daz ich vnd mein vorgenanter wiert her Gerhart der Gneuzze vnd vnser vorvoren vnd derselben gerben uncz an disev zeit vnversprochenlich vnd in rechter aygens gewer her pracht haben Nevn schilling vnd dreizehenthalb phenning gelts, der da ligent dacz Modrich in dem dorf auf einen lehen LX phenning, auf dem di zeit gesezzen ist Elspet di Maierinn vnd auf einer hofstat fumf vnd vierczig phenning, auf der gesessen ist Ludwiech der schuster, vnd auf einer hofstat vier vnd dreizzig phenning, auf der gesezzen ist Gedraut di Stifterinn, vnd auf einer hofstat dreizzig phenning, auf der gesezzen ist Nicla der Stocherner, vnd auf einer hofstat zehen phenning, auf der da siczet Margret di sehentlin vnd avf vberlent an drei helbling vierthalb schilling geltz. Daz vorgeschriben gyt allez hab `wir verchovft der ee genanten vrowen vron Annen der Aptessinne vnd der Samnyng alle ze sant Bernhart mit allem recht, als iz vnser vorvorn vnd derselben gerben an vns vnd vir vncz an disev zeit haben gehabt ze dorf vnd ze velde, gestiftez oder vngestifts versuechts oder vnversuechtz vnd vnverscheidenlich di nucz di darauf gesein mugen mit recht, wie dev genant sint vnd mit aller vreyung als grawer orden haben schol, vmb zwainczig phynt wienner phenning, der wir gancz vnd an allen schaden ze verhaizzen tagen gewert sein, vnd schullen sev mit dem selben gvt allen ieren vrum schaffen mit verchaufen, mit

veseczen vnd mit aller wandlung, die in dar auf fueglich ist. Ich secz mich auch vorgenanter Gerhart vnd mit mir vnd nach mier alle mein eriben ze rechtem gewer vnd scherm dez oft genantez gytz vnd lyben iz der ee genanter ersamen vrowen vron Anne der Apptessinn vnd der samnvng alle ze sant Bernhart schermen vnd auz ze richten für alle anschprach als avgens recht vnd dez landez gewonheit ist in Oesterrich. Tet wir dez nicht waz sey denn schaden nemen an dem vorgenanten gvet den selben schulle wir in an alle ier mue widercheren oder ab wir daran savmig wolden sein, so schullen sev sein mit ynsrem gytlichem willen bechomen von alle dev, daz wir haben in dem lant ze Oestereich. Vnd dar vber zy einem waren vrehvnde vnd ewiger stoeticheit diser sache giw ieh Gerhart der Gneusse dem oft genantem chloster ze sant Bernhart disen gegenwuertigen prief versigelten mit meinem insigel, vnd dar zv mit Gerhartes insigel meins synes vnd mit Vlreiches dez Velebrunner vnd mit Götfricz dez Redeprunner meiner aydem insigeln, di sich vnder den selben insigeln mit allen iren erben verpindent ze rechten gewern vnd scherm dez oft genanten gites mit der chraft, alz ich mich verpunden haw, vnd di auch mit den selben insigeln bezergent daz si noch ier erben noch in dhain recht oder anschprach ewichlichen schullen haben auf daz vorgenant gvt. Diez dineh ist geschehen und diser prief ist gegeben nach Christes geport vober dreuczehen hondert iar, darnach in dem siben vnd vierczigistem iar an dez heiligen herren sant Jorgen Tag.

(Roth.) Nota privilegia super redditus in Horn.

(Roth.) Item privilegium domini Ebronis Abbatis In Zwetel super iiij talenta reddituum in Horn.

(Urkunde Nr. 86. - Dat. o. O. 25. April 1296.)

Ad removendam negligenciam et errorem solerti studio intendimus procurare, ut res geste, que sepius per oblivionem a memoria cecidunt humana, seriptis et testibus ad posteros fideliter devolvantur. Hine est quod frater Ebro dictus Abbas de Zwetel notum facimus tam presentibus, quam futuris, quod una cum et consensu tocius conventus ciusdem loci, nec non Reverendi visitatoris nostri domini Perchtoldi Abbatis de sancta cruce euriam nostram sitam

iuxta Horn dictam Winpwaphing servientem tria talenta denariorum annuatim, et unam aream sub annuo servicio unius talenti ibidem vendidimus sacrosancto collegio dominarum ad sanctum Bernhardum in Chrug pleno iure, sicut eandem possedimus pro quadraginta duobus talentis denariorum publice monete viennensis, eosdemque eciam denarios in empcione prediorum, que aput dominum Hugonem de Liechtenvels conparavimus maturo consilio seniorum nostre domus inpendimus nobis, ut speramus, in posterum profuturos. Insuper dictis dominabus in ipsa empcione promittimus debitam defensionem. Vt autem hee deinceps inviolata permaneant et inconcussa, et ne quis supra dietis dominabus inferre de notata empcione calumpniam audeat vel presumat, hanc paginam sigilli domini nostri antedieti abbatis sancte crucis ac nostri sigilli munimine eum testibus subscriptis tradidimus roboratam. Quorum testium hec sunt nomina, Frater Chunradus prior in Zwetel, Frater Otto subprior, Frater Rapoto hospitalarius, Frater Leopoldus magister conversorum, Frater Cristanus tunc celerarius et alii quam plures cum fratre Ottone sepedictarum dominarum procuratore testimonio ac fide digni. Acta sunt hec anno domini Mº CCº LXXXXVIº in die sancti Marci evangeliste.

(Roth.) Item privilegium Civium de horen super redditus supra scriptos scilicet ut una die, hoc est in die sancti Nicolai serviantur.

(Urkunde Nr. 87. - Dat. Horn 28. Oct. 1312.)

Wier Artolf von praitenaych, der Richter vnd di gesworn vnd di purger von Horn tvn chvnt allen leuten, di nu sint oder di her nach chvnftig sint, di disen prief sehen oder lesen horen, daz di geistliech vrowen di Aptessinne vnd die Samnvnge dacz sant Bernhart di drev phunt gelts, di man in von dem hove ze Vmbs waifing vor ze drin tagen, ze sant michels mezze ze sant Merteins tag vnd ze weinachten vnfletlichen gedient hat, di selb gült habent sev mit vnsrem rat gelait zesamme auf sant Nyclaz tag, daz man ins danne ane avfschvb an den selben tag miteinander goeb, vnd wer sein dienst an dem tag nicht engeb, daz man von im fvrbaz

ane wandel icht neme, alz purehrechts ist. Den selben punt vnd saez haben oveh geloht vnser purger vnd alle di, di nv daz purchrecht haben fyr sich vnd fyr ir nachchomen, her Chynrat der lang, der sein dient dreiezehen schilling ane vier phenning, Le v polt sein aydem vier vnd subenezig phenning, Hainreich der Zolner auch sein avdem sechs schilling, Vlrich dez selben pryder vierezig phenning, Alram zehen phenning, Levpvlt der Goenkler von Moedrich dreizzg phenning. Daz vierd phynt awer daz man in von der hofstat dient, daz habent si geloeit auf sant Merteins tag halbez vnd halbz auf weinachten, dez dient her Ortolf der fleishaker sechezig phenning vnd her Alber der walkerstainer zwaiminseehezig auf sant Merteins tag, vnd ainsminseehezig auf weinachten, vnd Rudolf dez ratgeben syn drei phenning auf sant Merteins tag, alz purchrechtes reeht ist. Dar vyber geb wir den vorgenanten vrowen der Aptessinne und der samnung von sant Bernhart disen prief versigelten mit vnser stat von Horn insigel vnd geezivg diez dinges sint her Stephan von Meyssawe ynser herr der Marschalch ist in Osterreich, her Ulreich sein syn, her Almar der Hofrichter, her Houg von Molt, her Ortolf von praitenaich der richter von Horn, den diez dinch ehvnt vnd gewizzen ist. Diez dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben daez Horn in der stat, da man rait von Christes gepurd dreuczehen hyndert Jar vnd zwelif jar an sant Simonis vnd sant Judas tag.

### (Roth.) Item litera nobilium de Ochsenpach super V solidos redituum in Horn.

(Urkunde Nr. 88. - Dat. Horn 1. Februar 1318.)

Ich Tomas vnd Chvnrat vnd Dyetel wier drei prûder von Ochsenpach ueriehen vnd tvn ehvnt an disem prief allen levten, di nv sint, oder di her nach ehvnftig sint di in sehen oder horen lesen, daz wier mit wolverdachtem mut und mit gutlichem willen vnser selbes vnd avch vnser hovsfrowen vnd mit aller vnser chind vnd erben willen vnd mit ir hant nach vnser freunt rat verchavft haben den geistlichen vrowen vnd der Samnvng dacz sant Bernhart funf schilling geltes dacz Horn di man da dient von purchrecht anehern fvr recht vreis aygen, als iz von vnsern vorvoren

an geerbt hat vnd Dyetlein vnsern iungsten bryder zy seinem erbtail angevallen waz an dreizzig vmb fymf phynt phenning wienner munzz, der wir alle schon und wol gewert sein, vnd haben in daz selb gyt ledichlich aufgegeben ewichlich ze haben mit allem dem recht, daz wir oder vnser erben dar an gehabt haben oder haben schulten vnd gelaben in auch daz selb gyt ze schermen als aygens und landes recht ist in Osterreich, vnd seczen in ze ewentevr ein halb lehen dacz Ochsenpach da Dietl auf siczet, daz si dar auf haben swaz si schaden an dem vorgenanten gvet nemen, vnd wand wir selb nicht eigens insigel haben, so geb wir den vorgenanten vrowen vnd der sampnyng dacz sant Bernhart disen prief versigelten mit vnsers herren, herren Vlreichs insigel von Meyssawe, der Marschalch ist in Osterrich, und des vorgenanten Chlosters stifter, Geczevg auch dicz sint der vorgenant her her VIrich von Meyssaw, her Hainreich von Cheyaw, her Ott von Stalek, her Ott der Friczesdorfer, her Ortolf der richter von Horn, Heinreich der Zolner, Vlreich der Mauter, Ortolf der Fleishakcher, Fridreich der Fleishakeher, Heinrich der arm, di purger von Horn. Diez dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben dacz Horn in der stat, da man rait von Christ gepurt drevezehen hyndert vnd achezehen jar'an vnser Vrowen abent ze der Liechtmesse.

(Roth.) Nota privilegia super redditus et cetera bona in villa s. ad sanctum Bernhardum.

(Roth.) Hic est sciendum, quod litera primi fundatoris super fundacionem claustri et super castrum, quod nunc antiqua curia appellatur, et super iudicium ville et reliqua bona, que ad ipsum pertinebant superius in suo loco requiratur. Cetera autem bona quocumque nomine nuncupantur, que nos in prenotata villa respiciunt, per recepcionem puellarum nec non et per empcionem ab extraneis ad nos devenerunt, super quo privilegia ut videbitur inferius assignuntur.

(Roth.) Item litera domini Walchuni abbatis in Altenburch super XL den. de una area in sancto bernhardo.

(Urkunde Nr. 89. - Dat. Altenburg 3. Februar 1290.)

Nos Walchunus dei gracia abbas in Altenburch notum facimus yniucrsis tam presentibus quam futuris hanc literam inspec-

turis, quod eum dominus Wolframus plebanus de Stregen capellanus noster nomine ecclesie sue, que nos ivre respicit patronatus, proprietates quasdam sue ecclesie contiguas pro tredecim talentis denariorum Wiennensium aput fridricum Wulpem de Ekkenstain comparasset, nec candem habuisset persolvere peccunie quantitatem, memoratus dominus plebanus nostram accedens presenciam proposuit, quod pro resolutione dictarum possessionum ecclesie sue magis utilium venerabilibus sanctimonialibus ad sanctum Bernhardum in Chrueg aream unam ibidem sitam solventem XL denarios cum exeniis suis pro tribus talentis et LX denariis vendidisset, et super eo favorem nostrum peciit se habere. Nos vero pensata utilitate fructifera ecclesie nostre in Stregen prelibate, de consensu benivolo capituli nostri et amicorum nostrorum ae proborum virorum eonsilio fideli ad hoc factum nostram dedimus voluntatem. Ne autem aliquis successorum nostrorum hanc empeionem sive vendicionem rite factam inposterum valeat irritare, presentes literas inde conscriptas iam predictis dominabus ad sanctum Bernhardum in Chrueg tradidimus in evidens testimonium et cautellam sigilli nostri munimine roboratas. Huius rei testes sunt dominus Chunradus de Stenich, dominus Nycolaus custos, Sifridus scolasticus, Andreas celerarius, fratres in Altenburch Dominus Paulus plebanus in Rôrenpach, Dominus Haeinricus de Pach, heinricus Wiltperger, heinricus Dachpeck, Gotschalchus de fronhoven, Vlricus et Otto fratres de Grueb, Hartlibus de Rosenberch, Fridricus Wulpis, Albertus Rovsscher, Dietmarus, Viricus famuli domus nostre et alii quam plures laici fide digni. Datum et actum in Altenburch anno domini Mo CCo LXXXXo. In die saneti Blasii martiris et Episcopi.

(Roth.) Item litera Vlrici Pengarii super unum beneficium serviens unum talentum in sancto Bernhardo \*).

(Urkunde Nr. 90. - Dat. o. 0. 26. December 1299.)

Ich Vireich gehaizzen der Pevger tven chvnt allen den di disen prief horent oder sehent peide di nu lebent oder her nach chvnftig sint, daz ich mit gutem willen meins selbes vnd meiner

e) Bei Bern. Pez. Thes. T. V. P. II. p. 196.

hovsvrowen vron Agnesen vnd meiner chinde Niclaz vnd Johans, Peters vnd Vlreich meiner syne, Sophein und Kathrein meiner tohter han verchauft ein lehen dacz sant Bernhart das e ze Chrueg hiez, vnd dient ein phynt fur rechtez aygen vron Offmein der Aptessinne von sant Bernhart vnd aller der sampnynge vmb fumfezehen phunt phenning der gemain munzze vnd vergieh, daz ich dez gutez genezlich gewert pin, vnd han iz aufgegeben mit samt meiner hovsvrowen vnd meinen chinden ledichlich fur rechtez aygen, vnd zv pezzer stoeticheit secz ich den vorgenanten Vrowen purgel hern Almar von Speissendorf, hern Perchtolten den Zobel, Nyclan mein syn, di von aygnem willen mit sampt mier vud meiner hovsvrowen vnd meinen chinden gelobent scherm fur alle anschprach vnd ab ze legen allen schaden, alz in dem lande recht ist, vnd wand ich nicht ein eygens insigel han, so gib ich den oft genanten vrowen disen prief versigelten mit dem insigel dez erweren herren hern Seyfrides der Apte ze Altenburch ist vnd auch mit dem insigel dez herren hern Stephans von Meyssawe, der Marschalch ist in Osterrich. Der dinge sint geczeug her Adlolt vnd sein syne her Hainreich vnd her Chvnrat von Cheyawe her Haug vnd her Ott vnd her Reinprecht von Liechtenvels di dinstherren sint in Osterrich, her Wolfhart von Durrenpach, her Ott von Nevnburch, di Ritter sint. Her Hainreich der Wiltperger, vnd her Leytwein sein aidem, her Gotschaleh von vronhoven, vnd sein syn her Chynrat, vnd her Ludwich von sant Marein vnd ander frymer levt genug. Disev dinch sint geschehen da von Christes gepurt warn Tausent Jar vnd · zwai hyndert ynd Newnezig ynd nevn Jar an sant Stephans tag.

(Roth.) Item privilegium Vlrici et Ottonis purcdorfaerianorum et Levtwini dicti Gruenpech super vij tal. et xxiij denar. reddituum ad sanctum Bernhardum et in Pevgen et in prvnne et in vronhoven.

(Urkunde Nr. 91. Dat. Wien 3. Märs 1311.)

Wir Vlreich vnd Ott di pruder di puredorfer vnd Levtwein der Grvuepech von Vreuntsperch tvn chvnt an disem prief allen leuten di nv sint oder di her nach chvnftig sint, daz

wir vnser gvt sibenthalb phynt vnd drei vnd zwainczig phenning geltes, dez da ze sant Bernhart im dorfe sint drev phynt, vnd ains min sechezig phenning daez Pivgen, zwelif schilling da ze prunne, ain halb phynt, dacz Vronhoven ane sechs phenning ainlif schilling geltes, daz gut geb wir vnd habens gegeben durch got mit aller vnser geerben hant vnd gvtlichem willen zv zwain iunchvrowen, der aine mein dez vorgenanten Otten tochter vud aine mein dez ee genanten Liutweins tochter ist dem Chloster und der sampnvng da ze sant Bernhart vur rechtez vreyes aygen, daz si daz ewichlichen haben schullen mit allem recht, als wir daz haben gehabt vnd daz selb gyt gelob wir in ze schermen nach landez recht in Oesterrich wir alle drei, vnd vnser baider Ulreichs vnd Otten der vorgenanten syne Jans, Chunrat, Nicla vnd Chynrat vnd auch alle vnser erben für alle anschprach vnd vvber dicz dinch zv einer ewigen gewisheit geb wir der vorgenanten sampnyng vnd dem Chloster ze sant Bernhart disen prief versigelten mit vnser drever insigel vnd dicz dingez geczevg sint her Stephan von Mevssaw der Marschalch in Osterrich, her Vlreich sein syne, her Chalhoch von Ebersdorf der Chamerer, her Alber von Chynring, her Ott von Zelkingen, her Chynrad yon Puhperch, her hovg der Tyrse, di dinstherren, her Hervort von Simeningen, her Chynrad von niwendorf di ritter, vnd ander pidirb leut vil vnd genvg. Diez dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben dacz Wienn im Hoftavding man von Christes gepurt raitte Tausent drevhyndert vnd ainlif Jar in dem letstem iar daz vorgenant ist am mittwochen in der Quotemper in der Vasten.

(Roth.) Item litera Engelprechti dicti Grueber super unum pratum et unum agrum in sancto Bernhardo.

(Urkunde Nr. 92. - Dat. St. Bernhard 29. September 1315.)

Ich Engelprecht der Grveber von Chrug tvn chvnt an disem prief allen levten, di nv sint oder di hernach chunftig sint di in sehen oder hören lesen, daz ich mit meins selbez wol verdachtem mut vnd mit meiner hovsvrowen vron Kathrein guetlichem willen nach meiner vreund rat den geistlichen vrowen vron Elspeten der Aptessinne vnd der sampnvng dazz sant Bernhart

han verchavft hie ze Chrug meins rechten vreyen aygens, daz mir mein vater lazzen hat vnd daz mir auch mein vrowe mein myter vro Gedraut ze meim tail mit ir hant ledichlichen auf gegeben hat ain wis di leit pei dem Welprynne vnd ain akcher da pei ymb drev vnd zwainczig phunt phenning, der ich schon vnd wol gewert pin, vnd daz vorgenant gyt, di wis vnd auch den akeher gelob ich ze schermen den vorgenanten vrowen vron Elspeten der Aptessinne vnd der Sampnyng dacz sant Bernhart alz landez recht ist in Oesterrich vnd ze voller gewisheit, so secz ich auch ze ebentevr zwai lehen, di ich hie ze Chrug han im dorf, auf den mein holden siczen fridreich der lanch auf ainem, vnd auf dem andern Hoeim, di zwai lehen seez ich in ee ebentivr fvr daz vorgenant gvt nach landes recht in Österrich, waz si an dem vorgenantem gvet, an der wis vnd an dem akcher mit dem rechten schaden nemen, daz si daz auf den selben lehen haben vnd daz ich auch di selben vorgenanten zwai lehen nicht verchavffen muge oder ze andern handen geben oder vercheren an ieren willen vud secz in di oft genanten lehen vucz an di zeit, daz in di wis vnd auch den akcher mein vrow mein mveter vro Gedraut vnd auch mein swester vro Katrey vnd ierev chind ledichlichen auf gegeben mit ier hant, so ichs aller schierist ze end pringen mag vnd daz ich in dez giw ain gewisse vnd endhaft hantfest mit getrewem vnd warhaftem geczivgen vnd ingesigeln, daz si di oft genanten wis vnd auch den akcher mit frid vnd an alle ariglist ewichlich besiczen vnd haben, vnd swan ich daz getvn so schullen si mir mein ebentivr vrey vud ledich lazzen. Vud vvber diez ding giw ich der vorgenanten samnyng da ze sant Bernhart disen prief versigelten mit meinem ingesigel. Geczivg dicz dingez sint her Stephan von Meyssaw, der Marschalch in Oesterrich, vnd her Vireich sein syn, her Rudger der Pyber, di dinstherrn, her Dietreich von Wislarn, her Levtwein von Dornach, her Hainrich von Dachpach, her Wichartder Grueber, her Gotschalch, her Rainbot von Vronhoven, her Chvnrat der Sulczer di Chnappen. Dicz dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben dacz sant Bernhart, da man raitte von Christes gepurt Tausent drevhyndert vud fymfezehen iar an sant Michels Tag.

(Roth.) Item litera domini Engelprechti dicti Grueber super iiij talenta et xxxxviij den. reddituum in sancto Bernhardo.

(Urkunde Nr. 93. - Dat. St. Bernhart 21. Märs 1328.)

lch Engelprecht der Grueber vergieh vod tyn ehvnt allen den, di disen prief anschent oder horent lesen, daz ieh mit rat vnd gytem willen meiner hovsvrowen vron Katrein vnd aller meiner erben vnd vrevnt verchavft han ledichleich an als vorst fyeter meins gechavsten aygen gvetes vierthalb phynt phenning geltes ynd zwai min fymfezig phenning, di man dient an sant Michels tag ynd ligent daez sant Bernhart auf dreiezehen hofsteten und auf einer padstyben, der geistlichen vrowen vron Elspeten der Aptessinne daez sant Bernhart vud der samnvng da selb umb vier vud svbenczg phynt wienner phenning, der ich genczlich gewert pin mit allem dem recht vnd ich iz vnd mein vorvodern in avgens gewer her pracht haben vnd auch als ir graber orden haben sehol vnd fob in di ze schermen fvr alle anschprach, als recht vod gewonheit ist in Osterrich. Waer awer daz in daz selb gyt ganez oder ein tail aubehabt wurd mit einem rechten, dar vyber seez ich in ze ebenteyr meins getailten avgens gyts alle di akeher vnd pavmgarten, di da gehorent in Fridreichs lehen und ein akeher pei der ehloster mayr und meinen weingarten an dem Sparberek mit so getanen pynden, ab man in icht anbehabt den vor genanten vrowen daez sant Bernhart der e genanten gylte, so sehul der lantzfyerst in Österrich oder wer seinen gewalt hat sev gewaltich machen mit meinem gytem willen an alle ehlag vnd an alle fyrbot der vorgenanten ebentewr vnd sehullen si di so lanch innehaben, vnez daz ich in ledich mach daz vorgeschriben gvt von allem chrieg an ieren schaden. Vnd daz disev wandlyng gancz vnd stoet beleibe, darvmb gib ich den vorgenanten vrowen da ez sant Bernhart disen prief versigelten mit meinem insigel und mit meins hern insigel hern Stephans von Meyssaw und hern Levtweins dez Grynpechen und herwortes von Molt di der sache geezivg sint, auch sint geezevg di drei pryder Gotschalch der richter von Horn, vnd Reimbot der Hofrichter und Chunrat der Purkraf von Schauenstaein vnd ander frvm levt genvg. Diez dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben daez sant Bernhart, da man raitt von Christes

gepurt drevezehen hyndert iar vnd siben vnd zwainezig iar, dar nach in dem acht vnd zwainezigisten an sant Benedicten Tag.

(Roth.) Item litera Alrami de Avve super agros in sancto Bernhardo.

(Urkunde Nr. 94. - Dat. o. O. 35. März 1328.)

Ich Alram auz der Awe ton ehvnt allen den di disen prief sehent oder horent lesen, daz ich mit wol verdachtem mvt vnd mit gytem willen meiner hovsvrowen vron Katrein und aller unser erben zv der zeit, da ich ez wol macht getvn han verchauft meins aygen gvtez daez sant Bernhart ain praiten di da leit ob dez wegez gegen Vronhofen vnd ain prait hinter dem ziegloven vnd den se luz vnd ain akcher haizzet di hak vnd zwen akcher gen egenprynne di mich alle an erstarben sint von meiner ee genanten hovsvrowen wegen vron Katrein aus Prechtlins hof dez gryeber mit rechter tailung, di selb akcher alle sant han ich gegeben vnd verchayft recht vnd redleich der geistlichen vrowen vron Elspeten der Aptessinn dacz sant Bernhart vnd der Sampnyng daselb ymb hyndert phynt wienner phenning, der ich genezlich gewert pin, mit allem dem recht vnd si her pracht sint in aygens gewer an allez voit fueter vnd als sev graber orden haben schul. Vnd gelob in di ze schermen vnd auz ze richten vur alle anschprach, als sit vnd recht ist in dem land dacz Osterrich, vnd daz dise red vnd wandlung vnzebrochen peleib, so giw ich den oft genanten vrowen dacz sant Bernhart disen prief versigelt mit meinem insigel vnd meiner syn insigel, Fridreichs, Hainreichs, vnd Engelprechts vnd mit meiner av dem insigel Perchtoldes von Meinpoldsperch vnd Gotfrides von Aynod, di all mit sampt mir gelobt habent ze schermen di vor genante akcher fvr mein tohter Cristein, di noch nicht voitper ist, ynd auch fyr alle anschprach vnd schaden, der auf mecht gesten auf di oft genant åkcher, vnd daz schullen sev haben auf allem dem gut, daz wir mit einander haben in Österrich, wa si aller gernist haben wellen mit ynsrem gutem willen an alle chlag vnd anschprach, auch sint geczevg Gotschalch der Richter von Horn, Reimhot der hofrichter, vnd Chvnrat der pyrkgraf von Schavenstain vnd frym levt genyg ander vnser ymbseczzen. Diez ding ist geschehen vnd der prief ist gegeben, da man von Christes gepyrd raitt Tavsent und drevhundert iar und in dem acht und zwainezigisten iar an unser urowen tag ze der Chundung.

(Roth.) Item privilegium heredum domini Engelprechti super curiam dicti domini Engelprechti et super eu, que curiam respiciunt et cetera bona, que inferius enodantur ad sanctum Bernhardum.

(Urkunde Nr. 95. - Dat. o. 0, 25. Mai 1346.)

leh Hainrich auz der Awe, hern Engelprechtes dez Gryeber dazz sant Bernhart swester syn, ynd ich Agnes sein hovsvrowe und ich Engelprecht Hainreichs prvder und ich Margret irr swester, und hern Perchtoldes von dem Meinpolezperig witib, vnd wir Jans vnd Stephan der selben Margreten syn, und ich Toman hern Gotschalchs syn von Ainod, Heinreicz ynd Engelbrechts auz der Awswester syn, und ich Ott der Gravenberder Tomans swager von Ainod, vnd ich Anna dez selben Gravenberder haus vrowe Wier verriehen und ten chunt allen di disen prief lesent ader horent lesen, di ny lebent vnd her nach chynftig sint, daz wir mit gemainem rat ynd mit wol verdachtem myet vnser selber vnd mit gvetem willen vnd ganczer verhengnuczz aller vnser erben vnd vrevnt verchauffet haben der ersamen Vrowen vron Annen der Aptessinn dacz sant Bernhart und der Sampnyng alle dez selben chlosters ynsers rechten avgens, daz yns von hern Engelprechten dem gryeber ynserm Oheim mit dem tod recht vnd redlich vnd eribleich an erstarben ist vnd daz vnser vorvodern und if geben an den vor genanten Engelprechten den Grveber vnd der selb unez an vns vnd wir vncz an disev zeit in rechter avgens gewer vnd vnversprochenlich haben gehabt, den hof der da leit dacz sant Bernhart in dem dorf vnd heizzet des Engelpreehtz hof vnd ainen pavmgarten vnd ein wis vnd ein praiten, daz allez an den selben hof stozzet, vnd ain holez daz da leit an dem Hort ynd haizzet Eysenreichs hof, wir haben in auch verchavsfet siben und symfezig jewehart akehers und der selben ligent drevezehen in dem veld gegen Newenchirchen und gegen den weingarten, vnd ain akeher dez sint anderthalb jeveh, der stozzet an

den tegel vnd haizzet des Wolfes akcher vnd ein halb jewehart leit auzzen an unser chloster mawer vnd acht iewchart ligent zwischen dem wazzer daz da haizzet di tefen vnd zwischen Egenprynne vnd da selb leit ein akcher, der haizzet der Silberakcher dez ist ein iewchart, vnd zwo iewchart ligent vnder dem Chetenperig, di emaln dez Rawschar gewesen sint vnd da selb ligent sechs jevehart pei dem roten graben vnd pei den paymen, vnd an dem selben veld ligent fymf iewchart in der Dach gryeb pei der Viehtrift, ynd in dem selben veld ligent drei iewehart auf dem zellerpyhel, dar nach in dem veld gegen Vronhoven ligent drei jewehart vnd ein halbev leit auf dem weg gegen vronhoven auf merteins akeher vnd zwo ievchart ligent gegen Stregen an dem steinpyhel vnd awer an dem steinpyhel in der wiegen ligent sechs iewehart, vnd in dem Lindgraben ein iewehart und hinder dem dorf daez sant Bernhart ligent anderthalb iewehart, vnd neben Vronhoven weg ligent anderthalb iewchart. Wir haben in auch verchauffet zwelf schilling phenning gelts an zwelif phenning, di man alle iar dient in den vorgenanten hof dacz sant Bernhart auf sant Michels tag vnd der selben ligent zehen vnd fymf schilling auf einem lehen in dem di weil Jans von Pevgen gesezzen waz, vnd fymf vnd sybenczig auf einem halben lehen da di zeit der Gerweiginn waz, vnd fvmf vnd subenezig auf einer hofstat in der di weil seidel der mayrer gesezzen waz vnd sechczehen auf einem weingarten auf dem Sparber ekke vnd acht auf einem akcher in dem Zophe vnd vier auf einem akeher in dem roten graben vnd zwen auf einem akeher in dem steinpyhel vnd vier auf einem akcher, der da leit Weltprynne vnd vier auf einem werdlin pei der tefen. Daz vorgenant gyt allez vnd waz vnser oft genanter Ôhem her Engelprecht der Gryeber nach im daez sant Bernhart lazzen hat, ez sei ze dorff, ze veld, uersuechtz oder vnversuchtz gestiftz oder vngestiftz, daz hab wir verchauffet der ee genanten sampnyng da ez sant Bernhart ynverschaidenlich mit allem rechten vnd nuezen alz es uns an erstarben ist, vnd alz iz der oftgenant her Engelprecht der Grveber unser Ochem vnd dez selben vorvodern vnd ir gerben vncz an vns vnd wir vncz an disev zeit in rechter avgens gewer vnd vnversprochenlich haben pracht, vmb zwai hvndert phvnt vnd vmb sechczikch phynt wienner phenning, der wir gancz vnd zv verhaizzen taegen vnd an allen ynsern schaden gewert sein. Wir seczzen vns auch

vnd mit vns alle unser erben gegenwürtig vnd chvmftig vnverschaidenlich ze rechten gewern vnd schermen allez dez gytes, daz hie vor geschriben ist, vnd daz her Engelprecht lazzen hat dacz sant Bernhart vnd loben daz dem oft genanten chloster schermen vnd avzrichten fyr alle anschprach als aygens recht ynd dez landez gewonheit ist in Oesterrich. Tet wir oder ynser erben nach yns dez nicht waz dan fyrbaz di vrowen dacz sant Bernhart an dem oft genanten git schaden nemen, dez wir in nicht mochten nach wolten auz richten mit einem rechten, dez selben schadens schullen si bechomen mit vnserem gytlichem willen von alle dev, daz wir vnd vnser eriben nach vns haben vnd gewinnen in dem lant ze Österrich, vnd dar vyber zv einem warn vrehvnde vnd ewiger steticheit diser sache geb wier, ich Hainreich und Engelprecht sein pruder auz der Awe, Jans vnd Stephan vron Margreten von Meinpolezperig syne, Thoman hern Gotschalehs syn yon Ainod vnd Ott der Gravenwerder der oft genanten vron Annen Aptessinn dacz sant Bernhart vnd sampnyng alle disen gegenwürtigen prief versigelten mit vnsern insigeln. Vnd wand vro Margret dev Meinpolczpergerinn nicht avgens insigels hat, vnd dar zv ir swester iuneh vro we Cristein vnd ir seehs tochter noch zu den jafn nicht chomen sint, daz sev insigel haben schullen, so verhaizz wir fvr sev besynderlich vnd fvr alle if erben mit vnsern insigeln vnd waz dem ehloster an irem scherm abgienge, daz schul iz haben auf vns vnd auf vnsern erben vnverschaidenlich vnd auf alle dev daz wir haben vnd gewinnen in dem lande ze Osterrich vnd dar zv mit vrchund der selben insigel verhaizz wir den offt genanten vrowen daez sant Bernhart, daz di selb Meinpolezpergerinn vnd alle if erben vnd cristein if swester ein ansehprach mit sampt vns auf daz vorgeschriben git daez sant Bernhart nimmermer schullen nach wellen gehaben. Diser sach sint geezevg di edeln herren her Stephan von Meyssaw. obrister Marschalch in Österrich her Hainrich, her Ott, her Wernhart sein bryder von Meyssaw di alle mit ieren insigeln, di si an disen prief legent, bezevgent daz diser chavf recht vnd redlich gewandelt ist. Der prief ist geben vnd dise sach ist geschehen da von Christes gepyrt ergangen warn drewezehen hyndert iar, dar nach in dem seehs vnd vierezigistem iar an dem heiligem auffarttag vnsers herren.

(Roth.) Nota quod plura privilegia super suprascripta bona respectu diversorum in bursaria continentur, que ob conpendium huic volumini assignari sunt obmissa. Inter cetera tamen est sciendum, quod singula bona domini Engelprechti dicti Grveber in prefixo privilegio anotata per ipsum pro centum Quadragintaque talentis nobilibus de Hagnaw erant obligata, quo mortuo nobis quoque empturis bona presignata reddere contigit de Hagnawe nobilibus summam dicte peccunie scilicet CXL talentorum. Qua et per ipsos integraliter a nobis sumpta ac percepta omnem iurisdiccionem ad prefata bona obligatorie habitam favore sano nobis contulerunt quod et subscriptum privilegium atestatur.

(Urkunde Nr. 96. - Dat. o. O. 10. August 1346.)

Ich Fridreich von Hagnaw vnd ich Margret sein hovsvrowe vnd ich Philipp von Hagnaw hern Fridreichs pryder und alle unser erben wir veriehen und tun chunt alle den, di disen prief lesent oder horent lesen, di nu lebent vnd her nach chynftig sint, daz wir mit gemainem rat ynd mit wolverdachtem myt zv der zeit, da wir iz wol getyn machten ynd auch mit gytem willen ynd mit ganezer verainvnge aller vnser erben ynd vreunt verchauft vnd ledichlich geben haben der erweren geistlichen vrowen vron Annen Aptessinne da ze sant Bernhart vnd der Sampnyng alle da selbs den sacz vnd allez daz recht, daz wir gehabt haben an hern Engelprechtz gyt dez Gryeber dem got genad ynd daz selb gyt avgen ist, ynd ist auch gelegen im dorff da ze sant Bernhart, iz sei ze dorf oder ze velde an holcz oder auf aechern, versuchtz oder vnversuchtz gestiftz oder vngestiftz wie so daz genant ist mit alle dem recht, alz wir iz in nycz vnd in gewer gehabt haben, vnd als ynser vrchvnde sagent, di wir haben von hern Engelprechten ynd sein erben ymb hyndert phynt ynd ymb vierczig phynt phenning wienner mynzze, der wir gancz ynd gar zy verhaizzen tagen fyrricht vnd gewert sein fyrbaz allen ieren frym da mit ze schafen, verchaufen, verseezen vnd geben wem si wellen an allen irsal, also daz wir ynd all ynser erben gegenwurtich ynd auch chynftig nimmermer dehain anschprach noch dehain recht an dem selben gyt haben schullen. Wir seczen vns auch mit allen vnsern erben gegenwurtigen vnd chynftigen den e genauten vrowen des oft genanten gytes zy rechten gewer vnd scherm fyr alle anschprach alz saczyng recht ist vnd dez landez recht in Osterrich vnd waz in fyrbaz dar an ab gienge, waz si dan dez schaden nåmen mit recht, dez selben schaden schullen si bechomen mit vnsrem gyten willen von alle dev, daz wir vnd vnser erben haben in dem lande ze Osterrich oder gewinnen, daz loben wir mit vnsern trewen wir sein lebentig oder tod, vnd dar vyber zy einem warn vrchvude vnd ewiger staticheit diser sache geben wir ich Fridreich vnd Philippe sein pryder von Hagnawe der oft genanten vrowen vron Annen Aptessinn daez sant Bernhart vnd der Sampnynge alle disen prief mit unsern insigeln. Diser sach sint auch geczeyg di erberen herren her Ott der Wildechker her Gotfrid der Sewechk mit iern insigeln. Der prief ist gegeben nach Christes gepurde drevezehen hyndert Jar, dar nach in dem sechs vnd vierezigistem Jar an sant Larenezen Tag.

(Roth.) Hic scire oportet, quod in conparacione iam scriptorum bonorum domini Engelprechti domini de Meyssawe alterum medium centum talentorum nec non unum laneum valentem libros septuaginta nobis contulerunt. Quibus in summam conputatis ac pro quolibet talento in redditu X talentis numeratis restant redituum viginti due libre. Pro quibus bonis tenetur conventus dominis de Meyssaw anniversarium annis singulis peragi, ut eorum litera protestatur.

(Roth.) Nota privilegium nobilium de Dachpach super unum beneficium in Nevnchirchen et super unum beneficium et unam aream in Siczendorf.

(Urkunde Nr. 97. - Dat. St. Bernhart 3. Mai 1311.)

Ich Hainreich von Dachpach tvn chvnt an disem priefe allen levten, di nv sint oder di hernach chvmftig sint, daz ich mit meins selbez wol verdachtem mvt vnd mit meiner havsvrowen vron Margareten vnd mit aller meiner chinde vnd erben willen vnd hant, Katrein, Margareten, Claren, Hainreichs, vnd mit meiner frevnte rat den geistlichen vrowen vnd der Sampnvng dacz sant Bernhart han gegehen meins rechten vrein aygens dacz Nevnchirchen ain lehen, daz auf sant Michels tag vnd an drin hohezeiten vnd ze herbst vnd ze vasschang an phenningen vnd au weiset dient ane sechs phenning sechs schilling vnd ze Siczen dorf

auch meinen rechten vrein aygens ain lehen und ain hofstat, di an sant Michels tag dienent seehs vnd sieben schilling phenning, daz selb vorgenantes gyt ze Nevnchirchen ynd ze Siczendorf gib ich vnd han gegeben den vorgenanten vrowen dacz sant Bernhart zv einem widerwechsel vmb ir gyt, daz si da ze Dachpach haben gehabt an vier phenning nevn schilling geltes an phenningen vnd an weiset, vnd vmb ein halb phynt phenning geltes dacz Prynn, vnd daz vorgenantes gyt ze Nevnchirchen vnd ze Siczendorf gelob ich vnd mein erben ze schermen den vorgenanten vrowen daez sant Bernhart, alz landez recht ist in Osterreich, vnd zv voller gewisheit so secz ich in auch ze ebentiur mein hof ze Pewgen den hof aufm perige, da Ott auf siezet, den seez ich in mit meiner havsvrowen vron Margreten vnd meiner vorgenanten erben vnd mit meines swehers hern Almars vnd mit meiner swiger vron Margreten willen vnd hant, di mir den selben hof zy meiner havsvrowen haben gegeben, den seez ich in ze ebentiur fyr daz vorgenantes gyt nach landez recht in Osterrich, waz si an dem vorgenantem gyt ze Newnkirchen vnd ze Siczendorf mitm rechten schaden nemen, daz si daz auf dem selben hove haben, daz ich vnd mein erben e den hof auch icht verchaufen mugen, oder ze andern handen geben oder vercheren an ieren willen. Vnd vyber diez dinch gib ich der vorgenanten Sampnyng dacz sant Bernhart disen prief versigelten (mit) meiner herren insigel, hern Stephans von Meyssaw, der Marschalch ist in Osterreich, vnd hern Vireichs seines synes, wand ich selb nicht avgens insigels han, vnd geczevg dicz dingez sint mein vorgenant hern paid von Meyssaw, her Rydger der Piwer, her Almar der hofrichter, der vorgenant mein sweher, her Weiehart der Grveber, her Levtwein von Dornech, her Dietreich von sant Marein vnd ander pider levt vil vnd genvg. Diez dinch ist geschehen vnd discr prief ist gegeben daez sant Bernhart, da man raitte von Christes gepurt Tausent drevhyndert vnd ainlif Jar an dez heiligen chrevezes tag nach Ostern. (Roth.) Item litera Haeinrici de Dachpach super medium alterum beneficium in Siczendorf.

(Urkunde Nr. 98. - Dat. St. Bernhart 11. November 1316.)

Ich Hainreich von Dachpach tin chvnt an disem prief allen levten di nv sint oder di her nach chvnftig sint, di in sehen

oder horent lesen, daz ich mit götlichem willen vnd mit wol verdachtem myet mein selbs vnd meiner havsvrowen vron Margareten vnd mit aller meiner chind vnd erben gytem willen vnd mit ir hant nach meiner vreunt rat verchaufet han den geistlichen vrowen vnd der Sampnyng daez sant Bernhart meins rechten avgens anderthalb lehen dacz Siczendorf di alle iar dienent ain phynt ynd drei phenning an sant Michels tag vmb sibenezehen phynt phenning wienner mynzze, der ich sehon vnd wol gewert pin, vnd daz selb gyt han ich in auf geben fyr rechtez aygen, als iz von meinen vodern an mich, chomen ist, fyr mich selb vnd fyr mein erben mit allem recht, daz ich oder mein erben dar an haben gehabt, und gelob in auch daz ze schermen als landez recht ist in Osterrich, Vnd ze gewizzer bestetigung diez dingez gib ich den vorgenanten vrowen von sant Bernhart disen prief mit meins herren, hern Vlreichs insigel von Meyssaw, der Marschalch ist in Oesterrich und dez vorgenantez chlosters stifter, vnd auch mit meins selbs insigel. Geczevg auch dicz dinges sint mein vorgenanter herr her Vlreich von Meyssaw, der Marschalch ist in Oesterrich her Alber vnd her Johannes di hern von Chynring, her Hainreich und her Chunrat von Chevaw, her Alber der Strevn, her Rudger der Piber, di dinsthern vnd mein sweher her Almar der Hofrichter, vnd reinbot von vronhoven mein aydem vnd ander erber levt vil vnd genvg. Diez dinch ist geschehen und diser prief ist gegeben da ze sant Bernhart da man rait von Christes gepyrt drevezehen hyndert vnd sechcehen iar an sant Merteins Tag.

(Roth.) Item litera perchtoldi de Darnach super ii den. reddituum de vno agro prope Siczendorf.

(Urkunde Nr. 99. - Dat. o. O. 12. März 1346.)

Ich perchtolt von Dornech vergieh an disem prief sampt meiner hausvrowen vron Dyemvten vnd mit allen meinen erben allen levten, di in sehent, lesent, ader horent lesen, di nv sint oder hernach chvnftig werdent, daz ich meines rechten vreyn aygens ein akeher, der da haizzet in dem Revtgraben pei Siezendorf verchavft han Otten dem Hvetter von Radwasdorf der geistlichen vrowen holde von sant Bernhart vmb drei phvnt wienner

phenning, der ich recht vnd redlich gewert pin, also beschaidenlich, ber den selben akcher inn hat, daz er dien schol zwen new phenning dem Chamer ampt dacz sant Bernhart in dem chloster an sant Michels tag, vnd anlait vnd ablait auch zwen phenning, vnd daz disev sach also stet peleibe vnd an chrieg, giw ich dem vorgenanten Otten dem Huetter disen prief zv einem offen vrchvnde diser sache versigelt mit meinem insigel. Dez sint gezevg, Stephan mein prvder, prvder Nicla ze den zeiten Caplan dacz sant Bernhart, prvder Lienhart hofmaister in dem alten hof. Der prief ist gegeben, da von Christes pvrt ergangen sint dreuezehen hvndert Jar dar nach in dem sechs vnd vierezigisten Jar an sant Gregorgen tag in der Vasten.

(Roth.) Nota privilegium domine Elizabeth conthoralis serenissimi Alberti regis Romanorum super redditus sex talentorum et XXII denariorum in Gumpendorf et unius talenti in Zelderndorf et XIIII solidorum et VIII denariorum in Waiczendorf, et in Horn IX solidorum.

(Urkunde Nr. 100. - Dat. Wien 10. October 1298.)

Nos Elizabeth dei gracia Romanorum regina et semper augusta vniversis Cristi fidelibus, ad quos presentes pervenerint tam posteris quam modernis inperpetuum, vt que geruntur, ab oblivionis caligine preserventur, expedit ea scripti memorie commendari. Notum igitur facimus universis et presencium testimonio profitemur quod inter curas multiplices et inmensas quibus assidue angimur, et distrahimur super vires, propensior mentem nostram sollicitudo perurget, ut ecclesiis et personis religiosis deo cottidie famulantibus ex tenuitate sue prebende sustentacionem corporalem non habentibus oportunam, nostre munificencie beneficii munificenciam excedamus eorum inopie, quantum possumus, subvencionis brachiis succurrendo. Sane quia conventus devotarum sanctimonialium Monasterij sancti Bernhardi, quem favore et gracia speciali prosequentes nostris plerumque indiget beneficiis adiuvari, Nos in remissionem nostrorum nostrorumque progenitorum ac successorum peecaminum bona sive possessiones nos tra peccunia conparatas, et presentibus literis adnotatas eidem conventui tradidimus et donavimus, ab ipsis suisque successoribus cum omnibus corum pertinenciis inperpetuum libere possidendas. Tali pacto interposito et adiecto, quod iidem redditus ad altare, quod ibidem construximus debeant pertinere, nec a dicto conventu vel eorum successoribus alienari unquam debeant quoquo modo. Sunt autem hec bona. In Gumpendorf prope Wiennam redditus sex talentorum et XXII denariorum. Item in Zelnderndorf redditus unius talenti. Item in Waiczendorf redditus XXIIII solidorum et VIII denariorum. Item in Horn prope domum predictam redditus novem solidorum ex nostra donacione ad predictum altare libere pertinentes per eundem eciam conventum ex concessione suorum superiorum et magistratus nobis voluntate spontanea et consensu unanimi certis condicionibus est promissum, quod in predicto altari a nobis constructo singulis diebus per religiosam personam missa de beata et gloriosa virgine Maria debeat perpetuis temporibus celebrari. Vt autem hec rata et inconvulsa permaneant, nos predicto conventui presentes dedimus literas sigilli nostri munimine consignatas cum testibus subnotatis, Zwetlensis, de campo liliorum abbates. Leutoldus de Chunringen, Stephanus de Meyssow, Magister Dyetricus noster Notarius, Et alii quam plures. Datum Wienne anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo VIIIº Sexto Idus Octobris in crastino beati Dyonisii.

(Roth.) Item litera domine Offemie abbatisse cuius tempore hoc factum fuit, et que memorate domine Elizabet pro ratificacione sui testamenti talem literam noscitur reddidisse.

(Urkunde Nr. 101. - Dat. o. 0. 30. Juli 1296.)

Nos soror Offemia dicta abbatissa Totusque conventus in sancto bernhardo Ordinis cysterciensis vniversis Cristi fidelibus tam posteris, quam presentibus salutem in domino et pariter noticiam subscriptorum, quoniam iuxta sapientis consilium quemque decet
accepti beneficii memorari, eos tamen per maxime, qui potissimum de
elemosinarum beneficiis sustentantur. Igitur cum illustris domina
nostra Elizabeth Ducissa austrie, que tam in se, quam
eciam aput inclytum Dominum nostrum Albertum Ducem Austrie maritum suum dilectum mater omnium religiosorum esse officiosa pietate satagit super innumera beneficia quibus nostram

pauperiem et incomodum actenus est misericorditer consolata, nunc liberalitate magnifica datis domui nostre decem talentorum redditibus ac constructa testudine et altari de super in oratorio nostro memoriale duraturum perpetuo sibi aput nostram exiguitatem studuerit conparare. Nos tante eius pietati et voto omni qua possumus gratitudine et fidelitate occurrere cupientes ipsam dominam nostram predecessoresque eius, nec non predictum dominum nostrum Ducem Austrie liberosque ipsorum in conmunicacionem omnium bonorum, que per nos nostramque successionem dominus inperpetuum operari dignabitur recipimus in vita pariter et in morte. Insuper pro bono statu eorundem in hac vita atque in remedium omnium aminarum predictorum iuxta votum sepe dicte domine super altare constructum missam dici cottidie inperpetuum nos ordinaturas promittimus per capellanum specialiter ad hoc deputatum. Redditus autem decem talentorum predictorum in hiis locis continentur, videlicet in Gumpendorf sex talenta et XXII denarii. In Zelnderndorf XIIII sol. et VIII denarii. In horn civitatem (!) prope nos novem solidi. In huius rei perpetuum monimentum presentem literam sepe dicte domine nostre liberisque eius tradidimus nostro nec non domini abbatis Zwetlensis patris nostri sigillo attencius conmunitam. Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo VIº Tercio Kalendas Septembris.

(Roth.) Item litera civitatis Wiennensis pro testimonio, quod memorata bona in Gumpendorf ad Ducissam iusto tytulo pervenerunt \*).

(Urkunde Nr. 102. - Dat. Wien 1297.)

Nos Perhtoldus judex consulesque iurati ciuitatis Wiennensis tenore presentium recognoscimus publice profitentes, tam presentium quam futurorum memorie conmendantes, quod vir strenuus, dominus Pilgrimus miles, conciuis noster filius quondam domini Paltrami ante cimiterium sancti Stephani propter multiformia debita, per que nimium inplicitus extitit, et ad supplendam vite sue inopiam, quod vylgariter

<sup>\*)</sup> Chmel, dipl. miscell. p. 281.

e haft not dicitur, sicut in presencia nostra approbauit evidentissime testimonio duorum credibilium virorum, seilicet domini Haymonis, filii Ottonis, filii Haymonis et Paltrami Vatzonis redditus octo talentorum denariorum in Gumpendorf vendidit renerende domine nostre Elizabeth illustri Ducisse Austrie et Stirie, quos eadem reverenda domina nostra claustro sanctimonialium ad sanctum Bernhardum, ordinis cysterciensium dedit pie et principaliter propter deum libere et quiete possidendas; dandi, vendendi, obligandi et in vsus suos convertendi prout ipsorum placuerit voluntati. Nos vero connoscentes huiusmodi causam rite ac racionabiliter procedere ipsam approbamus et confirmamus presentibus sigilli nostre ciuitatis robore consignatis. Datum Wienne anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo.

## (Roth.) Item litera domine Agnetis Regine Vngarie super vinea in Rech (berg).

(Urkunde Nr. 103. - Dat. Rechberg 24. April 1314.)

Wier Agnes von gotes genaden weilent chrniginn ze vngern veriehen vnd tuen chund allen den, di disen prief sehent oder horent lesen, daz wier mit verdachtem muet vnd mit guetleichem willen ze der zeit, do wier ez wol getuen machten nach vnsers peichtiger vnd nach anderr gueter lewt rat haben geschaffet vnd geben den erbern geistleichen vrowen grabes ordens dacz sand Pernhart zu ierem goczhovs einen weingarten, der haizzet der Zwetler vnd izt in dem tal daez Rechperg gelegen, der vnser recht gechovftes purchrecht izt, vnd den wier mer dan rechte tag in nucz vnd in gwer gehabt haben, vnd haben in ovch den selben weingarten ovfgegeben recht vnd redleich mit dez perehmaisters hant nach dez landez recht vnd gewonhait, daz si in inn schullen haben vnd niezzen ewichleich an allen chrieg in alle dem recht, als wier in inn gehabt haben ze rechtem purchrecht ouf die purch ze Rechperg da von dienen, vnd schullen oveh von dem vorgenanten weingarten vnsers lieben herren vnd wiertes chunig Andres von Ungern dem got genad, iartag begen an sand felicis in dem pincis tag mit messen, mit vigilien, mit allen gueten dingen, alz gwondleichen izt. Wenn awer got vber vns gepewtet, so schullen si Fontes, VI. 17

den vorgenanten iartag begen ouf den tag, alz vnser iartag gevellet, vnd vnser paider iartag mit einander begen mit gotes dienst alz vor geschriben stet. Wer awer daz die vorgenanten vrowen den vorgenanten iartag nicht begiengen alz vorgeschriben izt von ierr soumchait, so schol der egenant weingart ledig sein dem goczhovs dacz Zwetel vnd schullen die herren von Zwetel den weingarten inn haben in alle dem recht, alz wier in den vrowen gegeben haben, vnd schullen si vnser vnd vnsers lieben herren vnd wiertes iartag da von begen mit dem gotes dienst alz vor geschriben stet. Vnd daz disev red vnd sach ewichleich vnzebrochen beleib, versigeln wier disen prief mit vnserm insigel, vnd zv einer pezzrerr sicherhait pitten wier die erbern herren Ortolf Dechant dacz Chrems vnd ruedolfen von Orbuerch, und Hainreichen von Cheyow daz si ier insigel an disen prief henchen zv einer offen zevgnuzz diser sache. Der brief izt geben ze rechperch do man zalt von Christes geburd Tawsent iar, drew hyndert iar, da nach in dem vierczehentistem iar an sand Gorgen tag.

(Roth.) Nunc in sequentibus videnda et scripto conmendanda sunt ea, que dominus Vlricus de Meyssaw, domini Stephani primi fundatoris filius ad procuracionem seu dilatacionem huius monusterii procuravit. Quod quidem modicum adparet, quia fidelitas seu voluntus ipsius ad profectum monasterii rectissime ordinata et vita insperata morte pariter transierunt. Antequam eum dominus tolleret erat ministerialis quidam in Castro, quod hodie Gruenberch dicitur, residens, qui castrum ipsum irremissibiliter vendere disponebat. Timens autem memoratus dominus Viricus, ne forte potens aliquis castrum emeret, unde in futurum monasterio vexaciones ac gravamina tam in se quam in suis hominibus orirentur, castrum ipsum sub nomine suo sexcentis talentis conparaus, monasterio tandem cum curia sua in Peugem pro mille talentis dicitur vendldisse. Huiusmodi autem empcio adhuc hodie gravat monasterium, quia frater Gerungus Strenicher eodem tempore procurator ac domina Elizabet abbatissa dicta de frewnczperch pro memoratorum mille talentorum integra persolucione in Comitia Hardek optimos redditus et in leutakcher bonam vineam vendiderunt, salvis aliis incomodis que monasterium in puellarum recepcionibus ex eadem accasione noscitur contraxisse.

Qualiter autem memoratum castrum Grvenperch ad dominum Meyssow ac postea ad monasterium pervenerit, in literis sequentibus ordinarie demonstratur.

(Urkunde Nr. 104. - Dat. Kruman 1. September 1318.)

Ich Ruedger der Piber von Gruenberch vnd ich vrow diemuet sein howsvrow vnd ich vrow Marigret sein tochter vnd ich Vlreich sein syn. Wier veriehen vnd tuen chynd allen den die nu lebent, ynd her nach chunlig sint, die disen brief an sehent oder horent lesen, daz wier mit guetem willen vnd mit verdachtem muet vnd mit zeitigem rat aller vnserr frewnt ze der zeit, da wier ez wol getuen machten, verchouffet haben unser hovs ze Gruenberch und allez daz dar zue gehoret mit allem dem recht vnd nucz, alz wier ez haben inn gehabt in aygens gwer, vnd ez von vnsern vodern an vns chomen izt, an ein mul vnd ein hofstat vnder dem vorhenanten hovs ze Gruenberelt, di nem wier ouz mit allem dem recht vnd nyeze alz wier sew vor haben inn gehabt. Daz ander allez, daz zv dem vorbenanten hovs gehört ze veld vnd ze dorffe, gestift vnd vngestift, gepowen vnd vngepowen, swie daz benant izt, daz hab wier ze ehoutfen geben dem erbern herren hern VIreichen von Meyssow, dem Marschalich in Ostereich, vnd allen seinen eriben vmb sechs hyndert phynt wienner phenninge, ynd ymb zwainczk phynt wienner phenninge, der wier recht vnd redleich sein gewert, ze verchouffen, ze verseczen vnd geben. wem si wellen an allen ierrsal. Dar vber zv einer pezzer sicherhait secz wier vns. Ich ruedger der vorgenant Piber und ich Vlreich sein sun, und ich Vlreich sein pryder, und ich Vlreich sein aydem der Frey ze rechten schermen vber daz vorgenant hovs, und vber allez daz, daz dar zve gehoret, fuer Arnolten dez ebenanten ruedgers syn, der zy seinen jaren nicht chomen izt, wann der zv seinen iaren chom, daz der allez daz leisten scholl, dez recht ist. vnd daz wier gelaist haben, vnd dar zve für alle anschprach alz avgens recht izt in Ostereich, dez wier purgel vnd geezevg sein mit sampt vnsern insigeln. Waz si dez schaden nemen mit dem recht, den schullen si haben auf vns vnd ovf allem dem guet, daz wier haben in dem land ze Ostereich, daz lob wier in mit vnsern trewn. Daz disew red stet vnd vuzebrochen beleib, dar vber geb wier in disen brief zv einen ewigen gezevg diser sache versigelten mit vusern insigeln vud mit den erbern gezevgen, di hie benant sint, her Houg der Tuers vnd her Reinprecht der Tuers von Liechtenvels, her Hainreich von Cheyow, Alber vnd Wernharten die Strewnen, Alber von Ottenstain, Chunrat vnd Ott die prueder von Liechtenckke, Reinprecht von schonberch vnd andere erbere leut genueg, den di sache wol chund vnd gwizzen ist. Diser brief ist geben ze Chrumnow, da von Cristes gebürd warn ergangen Tawsent iar, drew hvndert iar, vnd dar nach in dem achczehenten iar an sand gilgen tag.

(Roth.) In sequente litera invenitur, qualiter supra scriptum castrum monasterio fuerit cum Curia in Pewgen incorporatum.

(Urkunde Nr. 105. - Dat. Krumau 24. April 1318.)

Ich Vlreich von Meyssow Marschalich in Ostereich vergieh vnd tuen chund allen den, di nu oder her nach disen brief sehent oder horent lesen, daz ich daz hovs dacz Gruenberch vnd allez daz dar zve gehoret, ze veld vnd ze dorffe, gestift vnd vngestift, gepown vnd vngepown, alz ich ez von ruedgern dem Piber gechauffet han, ouzgenomen ainer hofstat vnd ainer mul daez Gruenberch in dem dorffe, diez allez sampt swie daz genant izt, versuecht oder vnversuecht, daz han ich mit sampt meinem hof dacz peugen mit allem dem recht, alz vor geschriben stet, mit meiner hovsvrown vron Annen ynd aller meiner eriben gvetem willen ze der zeit, da ich ez wol getuen macht, verchouffet meiner lieben samnyng vnd meiner stiftyng dacz sant Bernhart vmb Newn hyndert phynt vnd vmb achezk phynt phenning wienner mynzz, der ich aller schon vnd genezleich verricht pin vnd gewert, vnd han ich vnd mein hovsvrowe vnd all mein vorgenant eriben die selben zwai avgen lovtterleich ovfgegeben dem selben chloster hincz sand Bernhart in vron Elzpeten hant, die ze den zeiten Aptessinn waz, fuer freiz avgen mit allem dem recht, vnd si in mein gwalt chomen sint, vnd lob ich mit sampt meinen eriben, daz selb guet dem oftgenanten chloster daez sand Bernhart freyn ynd schermen fuer alle ansprach, alz dez landez recht vnd gewonhait izt in Ostereich, also waz sevy dar an schaden nemen mit rechtem recht, den schol ich vnd mein vorbenant eriben in ablegen genezleich vnd trewleich, daz lob ich in an all arig liste, ynd daz dink allez also stet ynd ynzebrochen

beleib, dar vmb han ieh zweinem waren vrehvnd meiner vorgenanten stiftvng dem ehloster daez sand Bernhart disen brief gegeben uersigelten mit meinem insigel. Dez sind gezeug her Houg vnd her reinprecht die Tursen von Liechtenvels, her hainreich von Cheyow, her Alber vnd her Wernhart die Strevnen, her Alber von Ottenstain, vnd ander frumer leut genueg, den die sach wol chund izt. Diez dinch izt gesehehen vnd der brief ist geben daez Chrumnove do von Christes gebürd ergangen warn drewezehenhvndert iar, dar nach in dem achzehentem iar an sand Gorigen tag.

(Roth.) Item alia litera domini Vlrici de Meyssow super curiam in Pewgen et sub alio tenore.

(Urkunde Nr. 106. - Dat. Krumau 8. März 1321.)

Ich Vlreich von Meyssow, Marschalich in Ostereich vnd ich Vrow Anna sein hovsvrow vnd alle vnser eriben syn vnd tochter, swie si genant sind veriehen vnd tuen ehund allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, die nu sind und her nach chunftig werdent, daz mein vater, her Stephan von Meyssow, ze den zeiten marschalich in Ostereich dem got genad. geschaffet hat meinen vrowen der Aptessinn vron Elzpeten vnd der samnyng aller daez sand Bernhard hundert march silbers wienner gewichtes. Nu han ich angesehen, daz gutew dinkch niemand sol ouf schewben, vnd han meinen egenanten vrown ze sand Bernhart, der Aptessinn und der samnung gegeben meinen maurhof ze Peugen vnder dem hovs ze Fuchsperch vnd allez daz dar zue gehort, ze veld vnd ze dorffe, gepown vnd vngepown, gestift vnd vngestift vnd swie ez genant izt fuer die egenanten hundert march, die in mein vater her Stephan geschaffet hat, dem got genad, daz si vmb sein sel vnd vmb seiner vordern vnd nachchomen sel ewichleich pitten schullen, vnd schullen si den egenanten hof haben in nuez vnd in gwer, mit allem dem recht, vnd ich vnd mein vater den hof her pracht haben von alter Sweliehen schaden si dar an nement mit dem rechten, den schol ich oder mein eriben in gelten vnd ab legen an alle wider rede. Daz nu disew red also stet, ganez vnd unzebrochen beleib, so gib ich in disen brief ze ainem offen geczevg, vnd zv einer steten vestigunge diser sache versigelten mit

meinem insigel, und mit der erbern herren insigel Graf Perichtoldes von Hardekke, hern Chvnrats von Schownbereh, her Hainreichs von Cheyow, hern Jansen von Chunringe, di der sach gezevg sind mit sampt ieren insigeln. Der brief ist gegeben dacz Chrumnow, do von Christes gebuerd warn ergangen Tawsent iar, drew hvndert iar, dar nach in dem ains me zwainezigstem iar dez suntages in der ersten Vastwochen.

(Roth.) Nota quod Capella in Gruenberch in honore beate marigarete virginis consecrata antiquitus fuit de corpore ecclesie in Stregen, a cuius iurisdicione exemit eam dominus rudgerus castor, ita quod nullus plebanorum in Stregen in perpetuum aliquam sibi iurisdicionem vendicare presumat, hoc solum excepto, quod in die beate margarete officium in eadem capella habere singulis annis tenetur, et quilquit tunc oblatum fuerit, ad ipsum plebanum libere pertinebit. Ista autem exempcio de consensu domini Wernhardi Episcopi Pataviensis secundum relacionem sequentis litere noscitur fore facta.

(Urkunde Nr. 107. — Dat. Eggenburg 21. Oct. 1299.)

Nos Wernhardus dei gracia ecclesie Pataviensis Episcopus tenore presencium confitemur, quod Nos exempcionem capelle site in Castro Gruenperch nostre Dyocesis accedente consensu in Christo fratris domini Sifridi abbatis et conventus ecclesie in Altenburga, ad quos iuspatronatus ecclesie in Stregen, in cuius limitibus dicta capella consistit, dinoscitur pertinere, consenciente eciam Wolframo plebano de stregen auctoritate ordinaria confirmamus in hiis scriptis Rudgero castori suisque heredibus in prefata capella Gruenberch iuspatronatus recognoscentes prout in litera prefati domini abbatis et conventus in Altenburga plenius continetur. In cuius rei testimonium presentes damus literas nostro sigillo munitas. Datum Egenburge Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo nono XIIº Kalendas Novembris.

(Roth.) Notandum, quod Molendinum et area, que sibi dominus pibro in vendicione castri Gruenberch excepit, dominus hainricus de nova ecclesia plebanus, monasterii huius fidelissimus promotor et amicus ad ipsum monasterium conparavit. Et licet hoc litera non loquatur, certissime tamen denarios dedit, pro quibus fuerunt conparata, sicut litera sequens lucide protestatur.

(Urkunde Nr. 108. - Dat. o. O. 3. März 1340.)

Ich Stephan von Meyssow, obrister marschalich in Ostereich tuen chund allen den, die disen prief sehent oder horent lesen, daz der erber chnecht Herbort von dem Hainreichs vor mein vnd vor meinen pruedern, hern Hainreich, hern Otten sich dez erchant hat vnd veriehen hat, daz er mit wol verdachtem muet und mit guetem willen vnd gunst vnd mit gesampter hant seiner hovsvrown, vron Agnesen, vnd mit guetem willen aller seiner eriben vnd mit zeitigem rat aller seiner frewnt ze der zeit, da er iz wol getun macht, hat verchouffet achczehen schilling phenning wienner munzz, di da liegent ze Gruenberch ovf einer mul, dar ouf siezet Seidel der mulner vnd ovf einer hofstat, dar ouf siezet der Stuchs. Die selben gult vnd daz guet, daz er ze purchrecht von meinen vrowen, der Aptessinn vnd dem convent ze sand Bernhart hat er in geben ze chouffen vmb drew vnd dreizzig phynt wienner munzz, der er von in recht vnd redleich gewert izt, vnd hat oveh die vorgenant gult den ebenanten geistlichen vrown oufgeben ledichleichen mit sampt seiner hovsvrowen vron Agnesen mit allem dem nuez vnd recht, vnd er ez in purchrechtz gewer her pracht hat, vnd als im ez sein vrow die alt hofrichterinn von peugen zv seiner vorbenanten hovsvrowen geben hat, also daz si da mit fyrbaz allen ieren frym sehaffen schullen mit verchovffen, vnd mit verseezen oder geben wem si wellen an allen ierrsal. Iz hat oveh der vorbenant Herbort mit sampt seinem herren hern Albern von Ottenstain den ebenanten vrowen von sand Bernhart gelubt daz egenant guet vnd gult schermen vnd freyn fyr alle ansprach, alz purchrechtz recht izt vnd dez landez gwonhait in Ostereich. Vnd wa den vorbenanten vrown dhain mue oder ansprach dar vmb an gienge, so schol der vorbenant her Alber von Ottenstain, der sich vmb die bestetigunge mit sampt Herborten hat angenomen, er vnd Herbort wan sew von den ebenanten vrowen ermant werdent mit ierem gwizzen poten dae z horn in vaser stat in varen darinne laisten dacz ainem wiert ouf ier selber schaden, vud von dan nicht chomen, vncz daz in daz vor-

genant guet vnd gûlt ledichleich ouzgericht werd, vnd also den schaden, den si gehabt dar vmb habent, den si pei ieren trewn bestetigen mugen, oder uncz daz herbort wider geit di vor geschriben drew vnd dreizzig phynt vnd den schaden ouzrichtet, den si genomen habent, als da vorgeschriben stet. Vnd wann vnser vodern dez selben guetes helfer vnd voder sein, hat er vns gepeten, daz wir die vorgenanten wandlunge vnd den chouf, der zwischen in vnd den vorgenanten vrown von sand Bernhart geschehen ist, under meineminsigel verschreib an disem brief, den ich gib dem ebenanten chloster ze einer bestetigunge, vnd ze einem vrchvnd ganczer warhait. Der red sind gezeug mein prueder her Hainreich vnd her Ott von Meyssow, her hainreich pfarrer ze Newnchirihen Almar der Wiltperger, vnd ander erber lewt genueg, den dew sache chynd izt. Der brief izt geben nach Cristes burd drewczehen hyndert iar, dar nach in dem virczigistem iar dez freytags nach sand Mathias tag.

(Roth.) Hic nota lector, quod litera prescripta plus continet in viginti denariis, quam sit in percepcione. Sed in hoc litera errat. Nichil enim plus est de censu, quam quinquaginta denarii super aream. Et hos conparavit sepe scriptus dominus hainricus plebanus de nova ecclesia ad officium Camere. Et super molendinum sunt duo talenta, et illa ordinavit idem dilectus dominus hainricus hoc modo, quod videlicet procurator quicunque inperpetuum in singulis sabbatis quatuor temporum dare debet de medio talento bonam pitanciam in conventu.

(Roth.) Littera sequens docet, quomodo ius proprietatis memoratorum, Molendini et aree ad monasterium fuerit devolutum.

(Urkunde Nr. 109. - Dat. Fuchsberg 31. October 1320.)

Ich Ruedger der Piber tuen ehund allen den die disen brief sehent oder horent lesen paiden den gegenburtigen vnd oveh den chunftigen, daz ich mit wolverdachtem muet mein selbs vnd mit guetem willen meiner hovsvrown, vron Diemueten vnd meiner paider svn Vlreichs vnd Arnoldes, vnd mit gunst meines aydems Vlreichs des freyn vnd seiner hovsvrown Marigreten vnd aller meiner eriben zeitigem rat mit ge-

sampter hant ze der zeit, da ich ez wol getuen macht, verehousset han meines rechten avgens vnd meines getailten guetes die mil zv Gruenberch, die alle iar zwai phynt phenninge dient, vnd ain hofstat daselbs die funfezig phenning dienet dem erbern mann Almarn dem hofrichter von Fuchsperch vnd seiner hovsvrowen vnd seinen chinden vmb drew vnd vierezig phynt wienner phenning, der ich aller genezleich gewert pin, also beschaidenleich, daz er den vorgenanten dienst alle iar an sand Michels tag in nemen schol. Wan er awer avgens genoz nicht ist, dar vmh hat er mit meinem guetleichen willen dez selben guetes avgenschaft geselt ovf daz chloster hinez sand Bernhart, also, daz er, oder swer ez nach im hat, von dem selben guet hincz dem selben goteshovs alle jar zwelif pfenning dienen schol an dem vorgeschriben tag, vnd dar vmb han ich vnd mein vorgenante hovsvrow mit allen meinen vorgeschriben eriben di selben avgenschaft lowtterleich und ledleich oufgeben dem selben chloster hinez sand Bernhart in vron Elzpeten der Aptessinn hant, vnd prueder Gregori hant, der ze den zeiten schaffer waz. mit allem dem rechten vnd ich die selben avgenschaft von meinen vorvorn her gehabt vnd pracht han, vnd lob ich mit sampt meinen synen paiden, Vlreichen und Arnolten und ich Vlreich der frev dem oft genanten chloster ze sand Bernhart die egeschriben avgenschaft freyn vnd schermen fuer alle ansprach, alz dez landes recht vnd gwonhait izt in Osterreich, also waz si dar an schaden nement mit rechtem recht, den schulle wier in ablegen an alle arig liste. Vnd daz disew red also stet vnd vnzebrochen beleib, dar vmb han ich der oftgenanten samnvnge ze sand Bernhart disen brief gegeben ze ainem warn vrchund versigelten mit meinem insigel, vnd mit meines aydems insigel Vlreichs dez freyn, vnd dar zve mit dem insigel meines herren hern Vlreichs von Meyssow. Gezeug diser ding sind mein herren paid, Graf Perichtold vnd Graf purchart von Hardekke her Hadmar der Sunberger von Schownstein, Herr Weezel von dem Drezzedel, Her Hainreich der Pernhartstorfer, Hainreich von Dachpach, Gottschalich von fronhofen und sein pråder reinbot von Peugen vnd anderr frumer leut genueg. Diez dinch ist geschehen daez fuchsperch ovf dem hovs, vnd der brief izt geben nach Cristes gebuerd vber drewzehen hyndert iar, dar nach in dem zwainczigistem iar an aller heiligen abent.

(Roth.) Item litera domini Pibronis super curia desolata in Pilgreims.

(Urkunde Nr. 110. - Dat. o. O. 5. Februar 1319.)

Ich Ruedger der Piber von Gruenwerch vnd ich vro Diemuet sein howsvrow, vnd ich vro Marigret sein tochter vnd ich Vlreich sein syn, Wier veriehen vnd tven chund allen den, di nu lebent oder her nach chunftig sind, die disen brief sehen oder horen lesen, daz wier mit guetem willen vnd mit wolverdachtem muct vnd mit aller vnserr eriben willen vnd mit ierr hant ze meiner iungen tochter vron Elzpeten durich got vnd durich vnserr selen hail geben haben dem chloster vnd der samnung dacz sand Bernhart den hof dacz dem Pilgreim mit so getaner beschaidenhait, daz si yns geben schullen drew ynd vierezig phynt wienner munizz, der wier oveh recht vnd redleich gewert sein, den selben hof hab wier in ledichleich ouf gegeben vnd allez daz, daz dar zue gehort mit allem dem recht vnd nucze, alz wier in haben inn gehabt in avgens gewer, vnd er von chovfrecht an vns chomen izt. Dar vber ze ainer pezzern sicherhait secz wier vns, ich Ruedger der piber, ynd ich Vlreich sein syn, ynd ich Vlreich sein aydem der frey ze rechtem scherm vber den vorgenanten hof vnd vber allez daz, daz dar zue gehoret fuer Arnolten des ebenanten ruedgers syn der zu seinen iaren nicht chomen ist, wan der zu seinen iaren chom, daz der allez daz laisten schol, daz recht izt, vnd daz wier gelaistet haben, vnd dar zue fuer alle ansprach, alz avgens recht izt in Ostereich, dez wier purigel vnd gezevg sein mit sampt vnsern insigeln, waz si an dem hof schaden nemen mit dem recht, den schullen si haben ouf uns vnd ovf allem dem gut, daz wier haben in dem land ze Ostereich. Daz dise red stet vnd vnzebrochen beleib, dar vber geb wier in disen brief versigelten mit vnsern insigeln. Gezeug ouch dez dinges sind mein herr Graf Perichtolt von Hardekk, her Vlreich von Meyssaw, Marschalich in Ostereich, dez vorgenanten chloster stifter, her Houg vnd her Reinprecht die Tuersen von Liechtenvels, her Hainreich von Cheyow und ander pideber leut vil vnd genueg. Diez dinch ist geschehen vnd diser brief izt geben, da man raitt von Cristes gebuerd drewezehen hyndert iar vnd achezehen iar dar nach in dem Newnzehenten iar an sand Agathen tag.

(Roth.) Nota privilegium Heinrici de Awe super sex denarios reddituum in Peugen.

(Urkunde Nr. 111. - Dat. o. O. 17. März 1348.)

Ich Hainreich auz der Aw und ich Agnez sein hausvrowe vnd alle vnser erben veriehen vnd tvn chunt an disem prief allen levten, di in sehent oder horent lesen, daz wir mit gesampter hant zv der zeit, da wir iz wol getyn machten verchauft haben ynsers vnversprochen avgens daz mich vorgenanten Heinrichen und mein geswistreid mit recht von hern Engelprechten dem Grüber an erstarben ist, vnd daz ich vnd mein hausvrow von mein geswistreiden gechauft haben sechs phenning gelts wienner munzze auf einer hofstat in dem dorf dacz pevgen auf der diselb zeit gesezzen was Stephan auf dem Chor vmb fumfthalb phynt, der wir sehon gewert sein, den erberen geistlichen vrowen vron Annen Aptessinn dacz sand Bernhart vnd der sampnyng alle, fyrbaz allen iren vrum da mit schaffen, verchauffen, verseezen, vnd geben swem sew wellen, alz in allerpeste fvegt, wir seezen vns auch der vorgenanten gylt ze rechtem gewer vnd scherm, als avgens recht ist vnd dez landes gewonhait in Osterreich, vnd waz in daran abget, daz schullen sew haben auf vns vnd auf allem dem gut, daz wir haben in dem land ze Oesterrich vnd daz die sach fyrbaz staet ynd ynzebrochen beleib, gib ich in e genanter Hainreich disch prief versigelten mit meinem insigel vnd mit meins Ohems insigel Thomans von Aynod, der der sache gezevg ist mit seinem insigel. Der prief ist gegeben nach Christes gepurt vyber Tausent drevhyndert jar in dem acht vnd vierezigistem iar an sant Gedravten tag.

(Roth.) Item privilegium Almari de Speizzendorf super VII solidos reddituum in Nevpaw.

(Urkunde Nr. 112. - Dat. o. O. 9. Februar 1299.)

Ich Almar gehaizzen von Speissendorf tvn chunt allen den di disen prief horent oder lesent, daz ich mit gytem willen meins selbs vnd meiner liebn hausvrowen vron Margreten vnd meiner chind Albers meins sunes vnd meiner tohter Margreten. Chlaren, Katrein, Jevten vnd Annen han verchausset zwai lehen dacz Newpaveh, die dient siben schilling str rechtez aygen, alz is mich vnd mein vorgenant havsvrowen von

vnsern vodern an ist chomen mit allem recht der erweren vrowen vron Offmein der Aptessinn vnd aller der sampnyng daez sand Bernhart vmb zwelf phynt phenning der gemainen munzze vnd vergich, daz ich di werung vmb daz vorgenant gyt alle emphangen han vnd han iz auch auf gegeben ledichlichen mit sampt meiner havsvrowen vnd mein chinden mit allem recht der vorgenanten Aptessinne vnd ir sampnyng, vnd gelob auch mit sampt meiner havsvrowen vnd meinen ehinden rechten seherm, alz landez recht ist, vnd ze pezzer staticheit so seez ich vur mich vnd fvr mein vorgenant hausvrowen vnd chinden vnd fvr alle ansprach purgel den oft genanten vrowen Gotschalchen von Vronhoven Hainreichen den Dachpeken, Engelprechten von Grveb Heinczlein den Grellen vnd Ludwich von sant Marein, di all mit avgnem willen gelobent ab ze legen allen schaden, der den egenanten vrowen an dem gyt macht chomen, daz si von mir habent geehauffet. Si gelobent auch meinev ehind da zv pringen, daz si daz gyt auf geben, swan si zy dem alter choment, daz sey daz ze recht tven schullen. Daz awer disew dinch immer stet beleiben, want ich nicht insigels han, daz mein avgen sei, so gib ich in disen prief versigelten mit dem insigel dez erweren hern gehaizzen Seyfrid der Apt von Altenburch vnd meines hern hern Stephans des edln mannes von meyssaw, der marschalch ist in Osterrich. Diser dinch sint geezivg her Adlolt vnd sein syn her Hainreich ynd her Chynrat von Cheyaw her Herman vnd her Wulfing von symberg, her Haug vnd her Ott von Liechtenvels, di dinstherren sint in Oesterreich, herr Wolfhart von Durrenpach, her Hainreich von Bernharcz dorf, di ritter sind, her Hainreich von Wiltperch her Levtwein sein aydem, di chnappen sint vnd manieh ander vrum mann. Diser prief ist gegeben da von Christes gepurt warn taysent Jar ynd zwai hyndert ynd Neynezig ynd nevney an dem achten tag ze der Liecht Messe vnser vrowen.

(Roth.) Nota privilegia super redditus in prvnn\*.

(Roth.) Item privilegium Vlrici de Dornach super XI solidorum redditus minus IIII<sup>or</sup> denariis.

(Urkunde Nr. 113. - Dat. St. Bernhart 21. October 1336.)

Ich Vireich von Dornech vergich vnd tvn chunt allen den di disen prief lesent oder horent lesen, die nv lebent vnd her nach

chynftig sint, daz ich (mit) wol verdachtem myt meins selbs vnd mit gytem willen vnd gynst vnd mit gesampter hant meiner hausvrowen vron Margreten vnd mit gytem willen aller vnser erben zv der zeit da ich iz wol getvn mocht, han verchaufft meins rechten avgens an vier phenning ainlef schilling phenning gelts, di ligent dacz Prynn auf fymf hofsteten, vnd die vorgenanten phenning di dient man an zwain tagen an sant Jorgen tag halb vnd an sant Michels tag halb, daz gut allez, alz iz vor benant ist, daz han ich verchauffet und gegeben den ersamen und den geistlichen vrowen der Aptessinn und der sampnung dacz sant Bernhart umb vierezehenthalb phynt wienner phenning vnd vmb ein phynt ze leitchausse meiner e genanten hausvrowen der ich aller recht und redleich gewert pin, vnd han ich auch daz selb gvt allez mit sampt meiner e genanten hausvrawen vron Margreten, vnd mit ir prudern Fridreichen und Vlreichen ledichlichen auf gegeben den vor genanten vrowen daez sant Bernhart mit allem dem nucz vnd recht, vnd ich iz in rechter avgenschaft gewer her pracht han, vnd alz mir iz mein sweher, her Heinreich der Grvenpech zu meiner hausvrowen vron Margreten seiner tohter gegeben hat, also daz si da mit fyrbaz allen ieren frym schaffen sollen mit verchayffen, mit verseezen oder geben, swem si wellen an allen iersal. Ich lob in auch mit samt meinen vorgenanten swagern Fridreichen vud Vlreichen daz e genant gyt allez ze vreyen ynd ze schermen fyr alle ansprach, als avgens recht ist vnd dez landez gewonheit in Osterrich. Vnd vyber di sach alle so giw ich Vlreich von Dornach den vor genanten vrowen dacz sant Bernhart disen prief zv einem offen vrchynd vnd zv einem waren geczevg diser sache versigelten mit meinen insigel vnd mit dez edlen herren hern Stephans von Meyssaw insigel, der obrister Marschalh ist in Oesterrich. Dez sint geezevg her Engelprecht von Grub, Levpolt von Drokendorf, Dyrineh der Wislaher vnd ander frvm levt genuch, den dise sach wol ehvnt ist. Diser prief ist gegeben dacz sant Bernhart, da man raitte von Christes gepurt'dreuezehen hundert Jar, darnach in dem sechs und dreizzigisten iar an den ainlef tausent magt tag.

(Roth.) Item privilegium Albri dicti Gruenpech super XIIII solidos reddituum et XXX ova in Prvnn.

(Urkunde Nr. 114. - Dat. o. O. 21. Januar 1350.)

Ich Alber der Grunpech von Wuczendorf vnd alle mein erben vergich vnd tvn chunt allen den (di) disen prief lesent oder horent lesen, die ny sint oder her nach chynftig sint, daz ich mit guetem willen vnd gynst aller meiner vreunt zy der zeit, da ich iz wol getvn macht, meines rechten anerstarben avgens, vnd daz mich erblich von vater und von muter mit rechter tailung an gevallen ist, ynd daz mein vodern an mich ynd ich yncz an disey zeit in rechter aygens gewer vnd vnversprochenlich haben gehabt vierczehen schilling geltz vnd dreizzig aver, di da ligent auf zwain lehen daez Prvn, von ainem dient man ain phynt an sant Georgen tag, vnd von dem andern dient man drei schilling phenning vnd dreizzig aver an sant Gorgen tag vnd drei schilling phenning an sant Michels tag. Di vor genant gilt hab ich verchauft mit alle dem recht alz ich iz in aygens gewer her pracht han, den erberen geistlichen vrowen vron Annen Aptessinn vnd der sampnyng alle dez ehlosters daez sant Bernhart ymb acht ynd ymb zwainczig phynt phenning wienner munzze, der wir ganez vnd zv verhaizzen tagen vnd an allen schaden gewert sein. Ez habent auch mein vetern Fridreich, Vlreich, Chvnrat vnd Ott di Grynpechen von prun allez ier recht, daz si haben scholten auf dem vorgenantem gult nach meinem tod ledichlichen auf gegeben in pryder Wernhartes hant zu den zeiten schaffer ze sant Bernhart, ynd seezent sich sampt mier ynd allen visern erben gegenwürtigen vid auch chunftigen zv rechten geweren vnd scherm vnverschaidenleich auz ze richten fvr alle ansprach, als aygens recht ynd dez landes gewonheit ist in Ostereich, vnd waz den vorgenanten vrown an vnsrem scherm ab gieng, oder waz si dez schaden namen, daz schullen si haben auf yns ynd auf vnsern erben vnverschaidenleich vnd auf allem vnsrem gvt, daz wir haben oder gewinnen in dem land ze Oesterreich. Vnd dar vyber zv einem warn vrehund vnd ewiger staticheit diser sache geb wir, ich Alber der Gruenpech von Wuczendorf und ich Fridreich vnd Ulreich die Grynpechen von prvn vron Annen der Aptessinn vnd der sampnyng dez chlosters daez sant Bernhart disen prief versigelten mit vnsern insigeln, vnd

wand vnser vor genanter prvder Chunrat vnd Ott nicht aygens insigel zv der zeit heten vnd doch zv ieren iaren chvmen waren, habent si sich verpunden vnder vnserm insigel ze laisten allez daz, daz da vor versriben ist. Diser sach ist gezevg meinz vorgenanten Albern dez Grvnpechen Oehem Stephan der Wislaher mit seinem insigel vnd verzeicht sich auch da mit allez dez rechten, daz er vnd sein erben an dem vorgenanten gvt haben mochten. Diser prief ist gegeben nach Christes gepurt dreuezehen hundert Jar dar nach in dem fymfezigistem iar an sant Agnesen tag.

(Roth.) Est sciendum, quod de supra scriptis redditibus quidam civis Michael nomine dictus Chaltenpech de Zwetel vnum talentum reddituum conparavit, pro quo singulis annis anniversurium, scilicet porrigendo dominabus servicium in die Corporis Christi debet peragi, in quantum hoc talentum potest sufferre, prout sequens litera manifestat.

(Urkunde Nr. 115. - Dat. o. O. 21. Januar 1350.)

Wier swester Anna Aptessinn daez sant Bernhart vnd di sampnyng alle veriehen vnd tven chunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di nv sint oder hernach chynftig sint, daz vns der erber mann Michael der Chaltenpech purger von Zwetel vnd sein hausvrowe vro Elspet habent gegeben zwelf phynt phenning, vnd vmb di selben phenning hab wir chauft ein phynt geltz auf einem lehen dacz pryn also beschaidenlich, daz wir in vnd allen ieren vodern vnd nachehomen einen ewigen iartag an Gotes leichnams tag nach vnsers ordens gewanheit legen schullen, vnd an dem selben tag schol vnser schaffer vnserm convent ain dienst raichen, alz vil daz phynt tragen mag daz wir if sel ynd if vodern sel an dem selben fag mit vuserm gepet dester vleizzichlicher gedenehen. Wer awer daz, daz wir oder vnser schaffer savmig warn, oder nicht begiengen den iartag, so schullen ir erben oder wer den prief inn hat, vnz monen ainez oder zwier, pezzeriet wier sein denn nach nicht, so schullen si sein mit vnsrem gytem willen an allen ieren schaden bechomen mit phenten oder swie ez in aller pest fvegt von alle dem gyt, daz wier haben in dem land ze Oesterreich. Vnd daz di sach staet vnd vnzebrochen beleibe, dar vyber gew wir in vnd

ieren erben disen prief zv ainem warn geczevg vnd ewiger vestigung versigelt mit vnsrem insigel. Der prief ist gegeben da von Christes gepurt ergangen warn drevezehen hvndert Jar, dar nach in dem fumfezigistem iar an sant Agnesen tag.

(Roth.) Nota privilegia super Redditus in Fuenveld.

(Roth.) Item litera fridrici dicti Pendel super XXXI metretam siliginis et LI metre. avene et XI sol. den. ibidem.

(Urkunde Nr. 116. - Dat. o. O. 28. October 1327.)

Ich fridreich gehaizzen pendel tyn chynt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, daz ich mit gytem willen vnd mit gytem rat meiner hausvrowen vron Annen vnd aller meiner erben vnd auch vreunt zv der zeit, da ich iz wol getyn mocht, han verchauft meins avgenhaftes gutes ain vnd dreizzig meczen chorns vnd ain vnd fymfczig meczen habern, vnd ainlef schilling phenning geltes an sant Gorgen tag, di da ligent dacz Fuenveld auf einem hof vnd auf einem lehen vnd auf einer hofstat den geistlichen vrowen vron Elzpeten der Aptessinn vnd der samnvng dacz sant Bernhart vmb vier vnd seeliczig phynt wienner phenning, der ich recht vnd genezlich gewert pin mit allem dem recht, vnd ich ez vnd all mein vorvodern her pracht habent in avgens gewer ze veld vnd ze dorf versuecht und vnversucht, und loben in di selben gult ze schermen vnd ze vrein fyr alle ansprach nach dez landez recht in Österrich, waz in dar an ab gieng, der vor benanten samnung, daz schullen si haben auf allem dem, daz ich vnd mein vater Wernhart der Pendel haben in Oesterrich. Vnd daz disev wandlung stet vnd vnzebrochen beleibe, so giw ich den e genanten vrowen daez sant Bernhart disen prief verinsigelt mit meinem insigel, vnd mit meins herren hern Stephans von Meyssaw vor dem der chauf ist ergangen, mit meins ee genanten Vater insigel Wernhartez pendel vnd Albertz von Marcharsdorf, mit dez willen iz geschehen ist. Geczevg dicz dinges sint her Lewtwein vnd her Vlrich di Grunpechen vnd Gotschalch der ze Horn richter ist vnd Reinbot sein pråder vnd ander pider leut genvg. Diez dinch ist geschehen, vnd diser prief ist gegeben da man von Christes gepurt raitte dreuczehen hyndert vnd in dem siben vnd zwainczigistem iar an der zwelifpoten tag Symonis et Jude.

(Roth.) Item privilegium Alberti de Marcharsdorf super redditus in Fuenveld scilicet LX denar. XVI metretarum avene, XII caseorum XX ovorum, III pullorum et vnius crasse ante (!) sed pro istis minutis serviciis III solidi denar. Georii porriguntur.

(Urkunde Nr. 117. - Dat. o. O. 24. Juni 1332.)

lch Alber gehaizzen von Marchardesdorf tyn ehunt allen den, di disen prief sehent oder horent lesen, daz ich mit gytem willen vnd mit gytem rat meiner hausvrowen vron Reichgarten vnd aller meiner erben vnd auch vreunt zv der zeit. da ich iz wol getyn macht, han verehauft meinz avgenhaftez gutez sechezig phenning geltz an sant michels tag vnd sechezehen meezen habern an sant Gilgen tag vnd zwelif chez zv drin hohzeiten ostern, phingsten. weinachten ze der hochezeit vier ches, und der ches sechs phenning wienner munzze, vnd zv den ostern vierczig ayer, drew huener, zwai herbst hunrr vnd ein vasschang huen vnd ein gemestev gans an sant Merteins tag, di da ligent dacz Evenveld auf einem lehen den geistlichen vrowen vron Elspeten zv den zeiten Aptessinn und der Sampnung dacz sant Bernhart vmb zwainczig phynt phenning wienner munzze, der ich recht vnd redleich gewert pin mit allem dem recht vnd ich ez vnd alle mein vodern her pracht haben in avgens gewer ze veld vnd ze dorf, versucht vnd vnversucht, vnd geloben in di selben gult ze schermen vnd ze vrein fvr alle ansprach nach dez landes recht in Oesterreich. Waz in dar an ab gieng der vorgenanten sampnung, daz schullen si haben auf allem dem, daz ich in dem lande ze Oesterreich (hab) vnd daz dise wandlung staet vnd vnzebrochen peleib so giw ich den ee genanten vrowen dacz sant Bernhart disen prief versigelten mit meinem insigel vnd mit meins herren hern Stephans insigel von meyssawe marschalch in Oesterreich, vor dem diser chauf ergangen ist. Diez dingez sint gezivg Friedreich, pendleins syn ynd Reimbot hofrichter ze den zeiten vnd Chvnratsein pryder und ander piderw leut genvg. Diez dinch ist geschehen und diser prief ist gegeben, da man von christes gepurt raitt dreuczehen hundert iar vnd in dem zwai vnd dreizzigistem jar an dem sunewent tag.

(Roth.) Item privilegium Stephani Wislacher super LI denarios reddituum in Fvenveld.

(Urkunde Nr. 118. - Dat. o. O. 22. Januar 1350.)

Ich Stephan der Wislaher vnd ich Margret sein hausvrowe vnd vnser erben veriehen vnd tvn chynt allen den. di disen prief lesent oder horent lesen, di ny sint oder hernach chunftig sint, daz wir mit vnser erben gutem willen mit gesampter hant zv der zeit da wir iz wol tyn machten ynsers rechten chauftes avgen ain vnd fymfezig phenning geltz daez Fuenveld daz da dienent an sant Michels tag, di wir vnd vnser geben (gerben) mer den recht taeg in aigens gewer vnversprochenlichen her pracht haben, der ainer vnd vierczig ligent auf einer hofstat, da di weil auf gesezzen waz Ott der raid vnd auf drin akehern zehen phenning geltz, die vorgenant gult hab wir verchauft den erberen geistlichen vrowen, vron Annen Aptessinn vnd der sampnyng alle dez chlosters dacz sant Bernhart vmb vierdhalb phunt phenning, der wir schon gewert sein, fyrbaz allen ieren frym da mit schaffen, verchauffen, verseczen vnd geben, swem si wellen an allen irsal, vnd dar vvber zv einer pezzer sicherheit, so seczen wir vns mit allen vnsern erben vnverschaidenleich zy rechtem gewer vnd scherm fyr alle ansprach, alz avgens recht ist vnd des landez gewonheit in Oesterreich, vnd waz in dar an ab gieng, daz sullen si haben auf vns vnd auf alle dem gvt, daz wir haben oder gewinnen in dem land ze Oesterrich, vnd daz der chauf fyrbaz stet vnd vnzebrochen beleib, so gib ich vorgenanter Stephan der Wislaher zu einem warn geczeyg vnd zu einer ewigen vestigung in disen prief versigelt mit meinem insigel vnd mit der erwer leut insigel Gotfrides dez Plesperger vnd Niclas dez peuger, di diser sach geczeug sint. Der prief ist geben nach christes gepurd drevezehen hundert iar, dar nach in dem fymfezigistem iar an dez heiligen hern sant Winczenzen tag.

## (Roth.) In Roerenpach.

(Roth.) Item privilegium domine Jevte relicte Ludwici de Speizzendorf super unam curiam in Rorenpach et desolatam curiam in Reycholfs \*).

(Urkunde Nr. 119. - Dat. Chrug 24. Juni 1292.)

Ego Jeuta relicta quondam Lodewici de Speissendorf per tenorem presencium notum facio vniuersis tam presentibus quam futuris, quod ego cum consensu beniuolo Lodewici filii mei nec non ecterorum liberorum meorum contuli intuitu diuine remuneracionis, ac in honorem beatc semper virginis marie domui sanctimonialium in sancto Bernhardo ordinis Cysterciensis euriam meam mageriam in Rorenpach et locum ville nunc deserte in Reicholfs ad pratum inibi faciendum, eo quod feno nutriendo locus ipse ydoneus videatur quo domus predicta permaxime indigebat. Que duo, curiam videlicet ac locum prefatum ipsi domui prenominate pleno ac hereditario iure, sicut ea cum heredibus meis possedisse cognoscor trado libere imperpetuum possidenda manu mea nee non Lod wici filii mei predicti, qui singulariter quatuor talenta Wiennensium denariorum percepit a fratre Alberto procuratore y conomo que tune predictarum sanctimonialium pro eo, quod omni iuri suo, quod in eisdem bonis habere poterat, omnino et fideliter renunciavit. Vt autem hec collacio et resignacio bonorum eorundem domui sepedicte quieta et stabilis imperpetuum perseveret, ego et Lodwicus iam sepefatus filius meus has patentes conferimus do mine Offe mie Abbatisse, totique conventui in sancto Bernhardo ad certitudinem rei perpetuam et cautelam. Quoniam vero sigillo caremus proprio ipsas patentes sigillo domini Stephani de Meyssow Marschalci Austrie, qui ecclesie predicte aduocatus est, cuique ipse lodwicus filius meus in clientele famulatur ministerio duximus sigillandas. Testes eciam huius rei sunt dominus Stephanus de Meyssow predictus, Aloldus de Kvowe, Ortolfus de Ronberg, Poppo de Liebenberg ministeriales, Gotfridus dictus Cynko, Heinricus de Pach milites, Hein-

<sup>°)</sup> Chmel, dipl. miscell. p. 250.

ricus de Wiltperg heinricus de Dachpach. Actum et datum in Chrûg anno domini Millesimo CCº LXXXXIIº. VIIIº Kalendas Julii.

(Roth.) Item privilegium Chu(n) radi dicti de S. Maria super iiij  $(3^{1}/_{2})$  laneum desolatum in Ernstorf et super unum laneum edificatum in Weiden.

(Urkunde Nr. 120. - Dat. o. O. 1. Mai 1299.)

Ich Chvnrat gehaizzen von sant Marien tyn chynt allen den di disen prief horent oder sehent lesen beide di nv sint oder her nach chynftig sint, daz ich mit gytem willen mein selbes vnd meiner hovsvrowen vron Margreten vnd meiner chinde Chynrates vnd Albers meiner syn, Katrein ynd Margreten meiner tochter han verchauft vierdhalbes lehen dacz Ernsdorf di oede sint mit purchrecht vnd avgenschaft, vnd ain lehen dacz Weyden, daz gestift ist vnd dienet achczig vnd sechs phenning, vmb dreiczehen phynt phenning der gemain munz ze vron Offmein der Aptessinn von sant Bernhart vnd aller der sampnyng, vnd vergich daz ich dez getes genezlich gewert pin, ynd han iz auch auf gegeben mit sampt meiner hausyrowen ledichlich fvr rechtez avgen, vnd wand meinev chint nicht sint chomen zv dem alter, vnd si daz get selb auf geben, so secz ich den vorgenanten vrowen purgel hern Almar von Schpeissendorf, hern Levtwein von Dornech, hern Prechtel den Stainpechen, di von avgem willen mit sampt mir vnd meiner hovsvrowen, oder ob ich styrbe vnd mein hovsvrowe an vns, schullen meinev chint da zv pringen, daz si daz gut auf geben vnd sein gewere sein vnd scherm mit sampt mier, alz landez recht ist, vnd zv pezzer stetigvnge so secz ich den vorgenanten purgeln mein gyt, daz dacz dem Maierhaven haizzet, daz si dar auf haben, ob in an mir vnd an meinen chinden icht abgieng, vnd gieng auch den vorgenanten vrowen icht ab an den purgeln, di ir scherm sullen sein nach landes recht, so schullen si auch auf dem vorgenanten gyt haben mit sampt den purgeln. Vnd wand ich nicht ein avgens insigel han, so giw ich in disen prief versigelten mit dem insigel dez erweren mannez genant her Scyfrid der Apt von Altenburch und auch mit dem insigel meines (bis) herren, hern Stephans von Meyssawe der Marschalch ist in

Oesterich. Diser dinge sint geezevy her Adlolt vnd sein syn her Hainreich vnd herr Chynrat von Cheyaw, her Haug vnd herr Ott von Liechtenvels, di dienstherren sint in Oesterrich, her Wolfhart von Durrenpach, her Ott von Nevnburch di ritter sint, her Hainreich der Wilperger, her Gotschalich von Vronhoven, her Virich von pevgen vnd ander frymer levt genyg, di pei dem chauf warn. Disev dinch sint geschehen, da von Christes gepurd waren taysent iar vnd zwai hyndert vnd Neynczik vnd Neyn iar an sant Philips vnd an sant Jacobs tag.

(Roth.) Nota privilegia super bona in Radwansdorf.

(Roth.) Item litera dyetwini super duo beneficia ibidem.

(Urkunde Nr. 121. — Dat. o. 0. 12. März 1300.)

Ich Dietwein tyn chunt alle den di disen prief horent lesen oder sehent, daz ich han verchaufet zwai lehen daz Radwansdorf, di dienent ainlef schilling an vier phenning mit weisat mit alle vron Ofmein der Aptessinne von sant Bernhart und aller der Sampnyng ym vierczehenthalbes phynt, ynd han daz getan mit gytem willen mein selbs vnd meiner hovsvrowen vron Chunigunten vnd meiner chinde Ludweiges, Niclas, Hertwiges, duz (sic) mit sampt mir habent aufgegeben ledichlich fyr rechtes avgen und vergich, daz ich dez gytes genezlich gewert pin vnd gelob auch seherm den vorgenanten vrowen alz landez recht ist mit sampt meiner hausvrowen vnd meinen chinden vnd zv pezzer stetigunge, so seczet vur mich ewentewer mein-swiger vro Gedraut ain lehen dacz Praitenaich vnd Jmmerman auch ain lehen daez Radwansdorf, vnd wiert auch fyr mich purgel Heinrich der Dachpech, Engelbrecht der Steinpech, Heinrich der Grynpech, di des gytes schermer schullen sein fyr alle anschprach alz landez recht ist vnd schullen auch die vorgenanten vrowen auf in haben vnd auf der e genanten ewentewer, ob in an dem gyt, daz si von mir habent gechouffet chain schad geschech, vnd wand ich nicht ein eygens insigel han, so giw ich in disen prief versigelten mit dem insigel dez edlen herrn hern Stephans von Meyssaw, der Marschalch ist in Oesterrich, vnd mit dem insigel meins herrn hern

Chynrates von puchperk dez ehnecht ich pin. Diser dinch sint geezivg her Adlolt von Cheyaw vnd sein svn her Heinreich vnd her Chynrat her Wulfing vnd her Herman von Sunberch, di dienstherren sint, her Ott von Nevnburch, her Hainreich von Pernharezdorf, die ritter sint, her Hainreich von Wiltperg vnd sein aydem her Levtwein, her Almar von Speissendorf vnd ander frymer leut genug. Disev dinch sint geschehen nach Christes gepurd tausent iar vnd drev hundert iar an sant Gregorin tag.

(Roth.) Item litera Rudgeri grellonis, quod ipse affirmat se privatum esse omni suo iure quod habuit in prescriptis duobus beneficiis in Radwansdorf.

(Urkunde Nr. 122. - Dat. o. O. 17, Juni 1302.)

Ich Rudger Grelle tvn chunt allen den, di disen prief an sehent oder horent lesen, peide di ny lebent ynd her nach chunftig sint, daz ich nach frymer leut rat mich allez meins rechtes ynd meiner ansprach, di ich het auf zwai lehen ze Radwansdorf der vrawen von sant Bernhart mich mit gveflichem willen genezleichen geauzzet han, darumb ich han genomen drev phynt wienner phenning von den vorgenanten vrowen von sand Bernhart vnd han in gelobt ganezen scherm nach dez landez recht der selben zwayer lehen vnd dez schermes han ich in purgel geseezzet Chvnraten den Ephengeswenter, vnd Wolflein den Paldweiner, di mit sampt mier in den seherm sint getreten, waer awer daz, daz ieh ins nicht geschermen machte, vnd daz si da von schaden nåmen, den selben schaden schol ich oder mein vorgenanten purgel den vrowen ab legen. Vnd zv gewisheit dez gelubs han ich in gegeben dise hantvest mit dem insigel meins herren, herrn Stephans von Meyssawe, wand ich nicht eygens insigels het, vnd der ewenunge sint zeugen mein junger her her Vlreich von Meyssawe und Hainreich der Wiltperger vnd sein syn Hainreich, vnd sein aydem Levtwein vnd her Engelprecht daez Chrueg, vnd Gotschalch von Vronhoven, und Charl von Stregen vnd ander frymer leut genug. Daz ist geschehen, da von Christes purd waren dreuczehen hyndert iar dar nach in dem andern iar an der heiligen drivalticheit tag.

# (Roth.) Hem privilegium Chunigvadis de Grueb super una curia in Radwansdorf.

(Urkunde Nr. 123. - Dat. Chrug 25. November 1302.)

Ich Chunigund von Grueb tin chunt an disem prief allen levten, daz ich mit gretlichem willen meiner chinde Weychartes, Otten, Sophein vnd auch Vlreichs mein hof zv Radwansdorf han verchauft vnd gegeben fvr recht vreiz avgen mein vrowen der Aptessinne und der Sampnung von sant Bernhart umb zwelif phunt phenning vnd ein halbes ze leytchausse, der ich schon gewert pin. Der hof dient alle iar an sant michels tag suben schilling phenning, vnd zv ieehlicher hochczeit, Weinachten, Ostern vnd Phingsten vier Ches, der iechlicher vier phenning wert sei, vnd zwai herbst huener vnd zwai vasschank huene vnd seczig ayer ze ostern, vnd anlait ist zwelif phenning vnd ablait alsam, vnd den selben hof han ich, vnd mein vorgenante chint den vorgenanten vrowen auf gegeben ledichleichen in ieres schaffer bruder Arnoldes hant, vnd in meins herrn hern Stephans von Meyssaw ieres stifters hant, vnd geloben in den ze schermen nach dez landes recht, vnd wand wir nicht avgens insigel haben, so gew wir mit einander ich Chunigunt vnd wier Weichart, Ott. Sophya vnd Vlreich den vorgenanten vrowen daez sant Bernhart disen prief ze gewisheit dicz dinges versigelt mit dez vorgenanten herren von Meyssaw, der Marschalch in Osterrich ist, insigel. Vnd geezevg dicz dinges sint her Rueger, der piwer von Gruenberch, her Hainreich der Wilperger, her Levtwein von Dornech, her Hainreich der Dachpek, her hainreich der Grelle, her Engelprecht von Chrueg, her Gotschalch von Vronhoven, her Almar von Speizzendorf. Dicz dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben ze Chruege da man raitt von Christes gepurt drevezehen hyndert iar ynd zwai iar an sant Kathrein tag.

# (Roth.) Item litera Weikhardi de Gruob super unum laneum in Radwansdorf.

(Urkunde Nr. 124. - Dat. St. Bernhart 25. März 1313.)

leh Weikhart von Grueb tvn chunt an disem prief allen levten, di nu sint oder di hernach chunftig sint, di in sehen oder horent lesen, daz ich ein lehen dacz Radwansdorf meins rechtz avgens han verchauft der geistlichen vrowen der Aptessinn vron Elzpeten vnd der Sampnung da ze sant Bernhart vm vierczehen phunt phenning wienner, der ich schon gewert pin, vnd han in daz auf gegeben fr rechtez vreiz avgen mit mein selbes vnd meiner hausvrowen vron Kathrein vnd mit meiner tochter margreten, Agnesen vnd Annen hant, vnd gelob in dar wber. ich vnd mein veter her Engelprecht der Grueber von sant Bernhart rechten landez seherm als recht in Osterrich ist. Vnd dar vyber zv einer gewizzer stetigung gew wier, ich weichart vnd Engelprecht di vorgenanten den vorgenanten vrowen vnd der sampnung da ze sant Bernhart disen prief versigelten mit vnser paider insigel. Gezevg dicz dingez sint her Stephan von Meyssaw der Marschalch in Osterrich und her Vlreich sein syn di dinstherren, her Hang von molt, her Herwort sein syn, her Ortolf der richter von horn, her Ortolf sein pruder, her Zewiss, her Dietreich von sant Marein, her Leutwein von Dornech, her Heinreich von Dachpach, her Almar der purchraf von fuchsperch, di chnappen in dem peugreich vnd anderb levt vil vnd genug. Dicz dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben dacz sant Bernhart in dem chloster da man von Christes gepurt raitt dreuezehen hundert Jar vnd dreuezehen Jar an vnser vrowen tag der Chundung.

(Roth.) Litera Weichardi-super curiam in tefenhof.

(Urkunde Nr. 125. — Dat. o. O. 24. August 1327.)

Ich Weichart der Grueber vergich vnd tyn chunt allen den di disen prief lesent oder horent lesen, di nu lebent vnd her nach

chunftig sint, daz ich mit wol verdachtem mut meins selbs vnd mit gutem willen vnd gunst meiner hans vro wen vron Gedrauten, vnd mit guter gunst meiner chinder Lewtweins vnd Engelprechts. Agnesen vnd Margreten vnd auch mit gyetlichem willen aller meiner erben ze der zeit da ich iz wol getyn mochte verchauft han meinz rechten avgens zehen pheuning geltz, di da ligent dacz Tavenhof auf oede recht dem erweren mann Fridreichen dem Holempechen vnd seinen erben vmb fyfthalb phunt wienner phenning, der ich recht vnd redleich gewert pin, wand aber der selb fridreich der avgenschaft nicht gehaben mag, da von so han ich peide durch got vnd auch durch seiner pet willen der vorgenanten zehen phenning geltz aygenschaft gegeben in vnser vrowen eren dem chloster vnd der samnung hincz sant Bernhart, also daz der e genant fridreich di selben gult von dem selben chloster ze purchrecht haben schul, vnd schol da von einen dienst geben, der fuegleich sei dem selben chloster, vnd lob ich peide dem vorgenanten ehloster dacz sant Bernhart di avgenschaft, vnd dem e genanten Fridreichen daz chaufrecht der selben zehen phenning geltz freyn vnd schermen für alle ansprach alz dez landez recht vnd gewonhait ist in Oesterreich, also daz er allen seinen frym da mit schaffen mag verchauffen, versezen oder geben swem er welle mit der Aptessinne willen vnd der sampnung von sant Bernhart, vnd giw ich dar vyber der vorgenanten sampnung hin ez sant Bernhart vnd auch dem e gesriben fridreichen zv einem ewigen vrchund vnd zu einem warn geczevg diser sache aller versigelten mit meinen insigel disen prief. Dez sint geezeug pruder fridreich ze den zeiten schaffer dacz sant Bernhart, her Syman der pharrer von Reinprechtz, her Niclas der pharrer von Nevnchirchen, her eysenreich vnd her herman di Wersenslager und ander erwer leut genug, den dise sach wol chunt ist. Der prief ist gegeben nach Christes gepurt dreuezehen hundert Jar dar nach in dem Sybendem und zwainezigistem Jar an sant Bartolomes tag.

(Roth.) Nota quod subscriptum privilegium Meinhardo antiquo iudici in Recz super III beneficia et duas areas in Swarczenreut est allegatum, quod ut patet supra dicit, qui Meinhardus dicta bona una cum privilegio nobis condonavit.

(Urkunde Nr. 126. - Dat. Recz 29. Sept. 1316.)

Ich Ott der Praunsdorffer von paierdorf tunt chunt an disem prief allen leuten di ny sint oder di hernach chynftig sint. di in sehen oder horen lesen, daz ich mit guetlichem willen vnd mit wol verdachtem mut mein selbs vnd meiner hausvrowen vron Mechtilten vnd mit meiner svn Otten, Vlreichs, Albertez vnd fridreich vnd auch mit meiner tohter Margreten vnd Diemyten vnd mit aller meiner chint vnd erben guetem willen mit ir hant nach meiner vreunt rat verchauft han dem erberen und getrewem mann, hern Meinharten dem alten richter von Recz meins recht gechauften avgens drev lehen vnd zwo hofstet dacz swarczenreut, di alle iar dient fumfczehen schilling an sant Michels tag ynd dreizzig phenning ze vaschank fyr varschank huener ymb fymf ynd zwainczig phunt phenning wienner munzze, der ich schon vnd wol gewert pin, vnd daz selb guet han ich im ledichlich auf gegeben mit meiner hant, ich vnd mein vorgenante hausvraw vnd alle meiner chint fyr rechtez aygen, alz ich iz gehabt han, vnd alz iz mich von rechtem chauf recht an chomen ist, fvr mich selb vnd fvr alle mein erben mit allem recht daz ich oder mein erben dar an haben gehabt oder haben scholten, vnd gelob dem vorgenanten hern Meinharten daz selb gut ze schermen, alz landez recht ist in Oesterreich. ynd secz im da wider ze ewentewer ain lehen ynd swaz ich han an weinwachs ze paierdorf an den hof da ich auf sicz, vnd zv gewizzer bestetigung diez dingez giw ich dem vorgenanten hern Meinharten disen prief versigelten mit meins hern Graf Perchtoldes von Hardek insigel, vnd auch mit mein selbs insigel. Geczevg auch diez dinges sint mein vorgenanter herr Graf Perchtolt von Hardek, her Vlreich von Meyssaw, der Marschalch in Oesterreich, her Alber vnd her Johannes di hern von Chunring, her Hainreich vnd her Ott di Cheyawer. her Alber der Strevn di dienstherren, her Vlreich der Purdorfer, her Herwort von Hoven, her Herman der schober di ritter vnd Perichtold von Heslaren vnd ander piderb leut vil vnd genug. Diez dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben dacz Recz in der stat, da man raitt von Christes gepurt dreuczehen hundert vnd sechezehen iar an sant Michels tag.

(Roth.) Nota privilegia super bona in inferiori Glogencz.

(Roth.) Item nota, quod hoc privilegium s. Hadmari de Ottenstain super iiij (3½) talentum et II den. reddituum in inferiori Glogencz dicit Ottoni freytlino et Wolfhardo civibus in Zwetel, qui nobis prefatos redditus simul cum litera tradiderunt.

(Urkunde Nr. 127. - Dat. Zwettl 1. Mai 1303.)

leh Hadmar von Ottenstain tven ehunt an disem prief allen leuten di nu sint oder her nach chunftig sint, di in lesen oder horen oder sehen, daz ich mit meiner hausvrawen Offmein gretem willen mein gyt dacz Nidern Glokencz vierdhalb phunt vnd zwen phenning geltz meins rechtz vreiz avgen han verchauft vnd ledichlich gegeben mit mein selbs vnd mit meiner hausvrowen vnd mit meiner syn Otten, Hadmar, Ortliebs ynd Weikhartes hant den pidern leuten hern Otten Freitlen dem purger von Zwetel vnd Wolfharten vmb suben vnd dreizzig phunt an ainz min vierczig phenning, der ich schon gewert pin, vnd daz gut gib ich vnd mein hausvrowe vnd mein syne den vorgenanten leuten auf mit allem recht, alz ichz han gehabt for rechtez vreiz avgen mit dorfgerichte, mit witeie, vnd gelob daz ze schermen in, oder swem si ez geben wellen, ich vnd mein pruder Ott, Weichart und Alber von Ottenstain nach dez landez recht, also daz ich vnd mein vorgenante pruder Otten Vreitlein vnd Wolfharten oder wem si daz guet geben, allen schaden ablegen schullen, den si von dehainer anschprach mit rechten nemen, vnd daz sev, Ott vnd Wolfhart, oder wem si daz guet geben, dicz schermes vnd dicz dingez gewiss sein, so geb wier, ich Hadmar, Ott. Weychart vnd Alber von Ottenstain in disen prief versigelt mit vnser vierer insigeln, vnd mit dem insigel hern Stephans von Meyssaw, der Marschalch ist in Oesterrich, vor dem diez dinch ist geschehen, der sein auch geezeug ist. Dar vyber sint sein auch geezivg her Adlolt von Cheyaw und her Heinreich sein syn, her Vlreich, her Hadmar, mein ander zwen pruder, her Alber, her Vlreich, her Wernhart die Streyn, her Haug, her Ott, her Reinprecht di tyrsen, her Chynrat der Werder von malemherch vnd ander piderb leut vil ynd genug. Dicz dinch ist geschehen vnd diser prief ist gegeben ze Zwetel in der stat da man raitt von Christes gepurt dreuezehen hundert iar ynd drey iar an sant philippes ynd an sant Jacobs tag.

(Roth.) Item privilegium Ottonis et Heinrici nobilium dictorum Tvchel super iudicium ville in Nider-Glogencz.

(Urkunde Nr. 128. - Dat. Zwetl 7. Jan. o. 14. Febr. 1311.)

Ich Ott vnd ich Hainreich bryeder gehaizzen di tvehel wir tvn ehvnt an disem prief allen den di in sehent oder horent lesen paide di nu lebent oder hernach chunftig sint, daz wir den chrieg, der zwischen vns ainthalb vnd der Aptessinn von sant Bernhart vnd ier sampnung anderthalb waz vmb daz dorfgericht halbz dacz Nidern-Glokenez, wand daz anderhalben tail heten sev vor allen ehrieg in gewer vnd in gewalt, den selben ehrieg hab wier peidenthalben gesaczt an schiedleut, vnd nach der selben leut schidung sei wier allez dinges ab gestanden vnsers chrieges vnd hab wir vns louterlich vnd genezlieh verezigen vnd geauzzent allez dez rechtz, daz wier mochten gehaben an dem selben dorfgerichte mit vnsers herren willen, hern Heinreichs dez Chevawer von Aloltstey, von dem wier daz selb recht ze lehen hetten, der sich auch lovterlich durch got der selben aygenschaft verwegen hat, vnd hat sei geopfert vnser vrowen vnd ir sampnung hinez sant Bernhart. Vnd dar vmb hat vns di vorgenant Aptessinn vnd ier sampnung dez selben chlosters zv einer lieb vnd zv einer gehugnuz drev phunt phenning gegeben also daz wier sev an dem selben dorfgericht fyrbaz nicht ierren noch hindern schullen, auzgenomen alain diser sache, swann ir schaffer oder ein ander ier richter in dem selben dorf panntaiding haben wil, so schullen vnser paider fymf holden in dem selben taidinch vor dem selben richter ze recht sten, ynd swas wandels di selben ynser hollden da schuldich werdent

von den sachen, di zv dem panntaiding gehorent, di schullen si vns geben, wand wier schullen auch paid oder vnser ainer, oder vnser pot da sein. Swaz si awer andere sach begent, di zv dem panntaiding nicht gehorent, daz schullen se verpuezzen alz dez landez recht vnd gewonhait ist in Oesterreich, vnd zv einem warn vrehund dicz dinges so giw wier paid der vorgenanter sampnung dacz sant Bernhart disen prief versigelten mit vnser paider insigel vnd mit vnsers vorgenanten hern insigel hern Hainreichs von Chevaw. Decz sint geczivg vnser her her Stephan von Meyssaw vnd sein syn her Vlreich her Hainreich der Pernharezdorfer vnd sein syn friedreich her Nicla der sehreiber von Zwetel, her Hainreich und schaeczel sein pruder, Andre der Grueber, Ott frevtl di purger sint dacz Zwetel vnd ander frymer leut genug. Diez dinch ist geschehen vnd diser (prief) ist gegeben dacz Zwetel in dem Chloster da von Christes gepurd ergangen waren dreuczehen hundert Jar dar nach in dem ainleften Jar an sant Valeinteins tag.

(Roth.) Item privilegium Nicolai dicti Zink de Kokendorf super V solidos et II. denarios reddituum in Kokendorf.

(Urkunde Nr. 129. - Dat. St. Bernhart 3. Mai 1341.)

Ich Nicla gehaizzen der Zingk von Kokendorf vergieh vnd tvn chunt allen den di disen prief sehent oder horent, di nu lebent oder her nach chunftig sint, daz ich mit wol bedachtem mut mein selbs vnd mit gvetem rat vnd gvnst vnd willen meiner pruder vnd aller meiner vreunt, da ich iz wol getvn mocht, gegeben han lauterlich durch got und durch meiner sel hail den erweren und geistlichen vrowen, swester sophie der Aptessinn und aller der sampnyng daez sant Bernhart meins vreyn avgens fymf schilling vnd zwen phenning geltz wienner munzze, di da ligent daez Kokendorf auf ainer hofstat, da man von dient an sant Merteins tag vierdhalben schilling, vnd von vier akchern, da man von dient siben vnd vierezig phenning, der drei ligvnt sint pei dem wasen vnd der vierd in dem velde gegen Egenburg, vnd dar vmb zv einer pezzern besteticheit diser sache gib ich disen prief versigelten mit meinem anhangundem insigel, vnd mit meiner pruder insigel Otten vnd Gotfridez, di sich mit sampt mier verpunden habent

ze schermen daz vorgenant guet fvr alle ansprach von iuden oder von christen, als landes recht ist in Oesterreich, vnd mit Vlreichs vnsers vetern insigel dez Zingken von Lindberch, der diser sach auch gezeug ist. Diser prief ist gegeben dacz sant Bernhart in dem chloster nach Christes gepvrd drevezehen hundert Jar dar nach in dem ain vnd vierezigistem iar an dez heiligen chreuczes tag alz iz fynden wart.

(Roth.) Crescente fama huius devotissime congregacionis ac divina misericordia de celis dante rorem copiosissime benediccionis ceperunt fideles Christi devota sollicitudine ex instinctu celestis gracie manum apponere ad dilatacionem monasterii in temporalibus, considerantes sana ac multum necessaria deliberacione, quod servicio Christi dediti et precipue virgines propter inhabilitacionem ad temporalia minime sufficiunt sine necessariis corporalibus militare. Horum autem fidelium et devotorum primo ponendi sunt Illustris dux Albertus Dux Austrie nec non insignis Ducissa domina Johanna conthoralis iam dicti ducis. Qui nos specialiter diligentes ac benigno favore in quam pleris (sic) graciose consolantes quodam tempore actu velacionis venerabilis domine domine Sophie abbatisse nec non Comitisse de Hardek Ordinis cysterciensis ambo monasterium nostrum ad sanctum Bernhardum propriis in expensis episcopo totoque (sic) conventui nostro expensas lautas porrigendo visitarunt, ac pro tunc intuitu divine remuneracionis silvam dictam Puchleiten et LX. cuppas salis in Hall, que vvlgariter Nachkendev fveder appellantur et libertates curie nostre Leubs gratuitu (sic!) munere nobis contulerunt, quod infra scripta privilegia protestantur.

(Roth.) Item privilegium Ducis Alberti super silvam Puechleiten.

(Urkunde Nr. 130. - Dat. Wien 18. Juli 1341.)

Wier Albrecht von gotes genaden Herezog ze Osterich, ze Steyr vnd ze Kernden Tun chunt offenlich mit disem prief, daz wier durch got vnd durch vnser lieben Herczoginn vrowen Johannen, vnd durch vnser vodern sel hail vnd seld willen den

erbern vnd geistlichen Chloster vrowen dacz sant Bernhart geben haben zv ifm chloster vnd geben ovch mit disem prief die Pvechleiten, di da stozzet an Geveller wald nach dem wazzer, daz zwischen dem Prentlein vnd der Puechleiten hin get vncz an dez von Winchel holcz vnd alz Herman Gremlich zv der zeit vnser Vorstmeister ze Gevell di march vnd di grueben vncz an daz weltl hat auzgeczaigt also beschaidenlich, daz di vorgenanten geistlichen Chlostervrowen daz selb holcz inne haben schullen, als ver di vorgenanten rainen vnd gemerkeh gent, vnd prenholez dar auz nemen, swaz si dez in ir chloster bedurfen, ynd schullen auch chain holez dar auz verchauffen. Wolten si awer zimmer holez dar auz nemen, daz schullen si tyn mit ynsers vorstmaisters willen. swer auch vnser vorstmeister ist ze Gevell, der schol sey auf dem selben holez von vnsrn wegen schirmen, vnd dar auf phenten, als vnsers vorstes recht ist. Dez geben wir den obgenanten Chloster vrowen zv einem offen vrchund disen prief versigelten mit vnserm insigel, der geben ist ze Wienn an Mittichen vor sant Marie Magdalene tag. Nach Christes gepurd Tausent drevhundert Jar dar nach in dem ains vnd vierczigistem Jar.

#### (Roth.) Item privilegium Ducis Alberti ducis Austrie super LX Karratas salis in Hall.

(Urkunde Nr. 131. - Dat. Wien 24. Juli 1340.)

Wir Albrecht von gotes genaden Herczog ze Oesterreich ze Steyr und ze Kernden Tun chunt offenlich mit disem prief, daz wir den erweren und geistlichen Chlostervrowen von sant Bernhart durch unser und und mit disem prief, daz si alle iar sechczig fueder salcz, di man nachkendeu fueder nennet von unserm hal ze halstat in ier Chloster fueren schullen an maut und an alle ierrung. Da von gepieten wir allen unsern amptleuten, den der prief geczaigt wiert, ernstleich und wellen, daz si den vorgenanten chlostervrowen un sant Bernhart an dem vorgeschriben holcze (salcze) chein irrung tun in deheinen weg, wand wir in daz ierlichen an iern ampten abslahen und daz in diseu genad also stet und unzebrochen beleib, dar umb so geben wir in disen prief besigelten mit unserm insigel, der geben ist ze Wienn an sant Jacobs abent

des zwelfpoten nach Christes gepurd drevezehen hyndert Jar, dar nach in dem vierezkisten Jar.

(Roth.) Item privilegium Alberti et Ottonis Ducum Austrie super libertatem curie nostre in Leubs.

(Urkunde Nr. 132. - Dat. Wien 20. Januar 1338.)

Wier Albrecht und Ott von gotes genaden Herezogen ze Osterreich, ze Stevr vnd ze Kernden Tyn chunt offenlich mit disem prief, daz wier den erbern vnd geistlichen vrowen der Aptessinne und dem convent von sant Bernhart lauterlich durch got di gnad getan haben, vnd tvn auch mit disem prief, daz ir hof, den si habent daz Levbs fyrbaz ledig ynd yrey schol sein yor aller Stewer, gab vnd voderung, wie di genant ist vnd gepieten dar vvber allen den, den diser prief geezaigt wierd ernstlich vnd wellen, daz si di selben vrowen an dem vorgeschriben hof von dehainerlay steur, gab oder vorderung wegen nicht irren, phrengen oder notten in dehainem weg. Wer is dar vber tet, vnd di vreyung, di wir in geben haben, vyber fuer, dacz wer genczlich wider vns. Dez geben wir zv vrchund disen prief besigelten mit vnsern insigeln, der gegeben ist ze Wienn, da man zalt von Christes gepurt Tausent dreuhundert Jar dar nach in dem acht vnd dreiczzigistem Jar, dez Eritages vor sant Agnesen tag.

(Roth.) Nota cum graciosus noster dominus dux Albertus Austrie et dominu nostra ducissa Johanna nominuti ducis conthoralis silvam dictam Puechleiten summe indigentibus nobis contulissent, Tandem domini de Walsse quos Geveller wald vna cum Puechleiten obligatorie respiciebat, ne prenominata Puechleiten in proventus nostros deveniret impediverunt, vnde super eo septuaginta talenta In Licouiis (!) Expensis et in porreccione munerum Dominis de Walsse, ut favorem et voluntatem ipsorum in hac donacione lignorum adhiberent, sentimus nos exposituros. Quod sepedicti de Walsse agerunt vt testatur specialis litera corum infra scriptu.

(Urkunde Nr. 133. — Dat. o. O. 11. November 1341.)

lch Eberhart vnd Hainreich von Walsse, Hauptleut ze Drosendorf veriehen vnd tyn chunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, daz vnser herr herczog Albrecht von Osterreich den geistlichen vrowen der Aptessinn und der sampnung vnd dem chloster hinez sant Bernhart hat gegeben ein holcz, daz da leit auf Geveller wald, daz da haizzet di Puechleiten daz den vorgenanten vrowen geistlichen von vnserm genedigen herrn Herczog Albrechten von Ostereich mit seinem prief ist auszaigt vnd der geveller wald vnd auch daz selb holez di puechleit ist vnser saezung von dem herezogen von Osterrich mit allem dem nucze vnd rechten, alz in di Herczogen habent gehabt. Ny haben wir dar zy unsern willen gegeben, daz in der herczog hat gegeben di Puechleiten ze rechtem avgen zv dem chloster hinez sant Bernhart, vnd dez sei auch wir ich Eberhard vnd ich Heinreich von Walsse der selben red rechtt zewge der Aptessinne vnd der sampnyng dez chlosters ze sand Bernhard, dar vyber so geben wir in disen prief versigelten mit vnsern insigeln zv einem vrchunt vnd worheit dierr sache. Der prief ist gegeben da von vnsers hern Jhesu Christi gepurt waren ergangen dreuezehen hundert Jar, dar nach in dem avn vnd vierczgistem Jar an sant Merteins tag.

(Roth.) Nota privilegia super bona in Lewbs.

(Roth.) Superius in privilegio Alberti et Ottonis ducum Austrie mencio facta fuit de curia nostra in Lewbs sita, super qua eorum fruimur libertate. Hic vero est dicendum, quo modo nostris vsibus est annexa. Vnde sciendum est, quod ab antiquo in loco, in quo prefata curia est formata IIII<sup>or</sup> aree sibi contigue erant fundate. Quarum due ad claustrum nostrum ad sanctum Bernhardum proprietatis tytulo pertinebant, residue vero Vlricum de Lewbs dictum Vorstchnecht respiciebant, vt in subscripta litera continetur. Tandem a supra scripto Vlrico illas duas areas nos emimus, qui eas nobis una cum litera Prepositi Ecclesie Neunburgensis sibi data, que infra posita sistit, resignavit. Exquibus IIII<sup>or</sup> areis insimul sumptis una curia est edificata.

(Urkunde Nr. 134. - Dat. o. O. 5. Januar 1284.)

Nos Pabo divina miseracione Nevnburgensis Ecclesie prepositus ad noticiam tam presencium quam futurorum Fontes VI. presens scriptum intuencium volumus pervenire, quod VIricus de Lewbs dictus forstchnecht ius proprietatis duarum arearum in Levbs sitarum a domino Marquardo libere conparavit, cum idem Marquardus religionem assumere wellet in Ecclesia Nevnburgensi. Igitur prefatus Vlricus eandem proprietatem, quam aput prefatum Marquardum comparaverat, divine remuneracionis intuitu Ecclesie Nevnburgensi libere resignavit, recipiens ipsas areas ab ecclesia prefata eo iure, quod Purchrecht wulgariter nuncupatur, ita tamen, quod singulis annis decem denarios in festo sancti Michaelis serviat de ispsis areis ecclesie Nevnburgensi. In cuius rei perpetuam memoriam ad peticionem ipsius VIrici presentem literam nostro sigillo fecimus communiri. Testes sunt dominus Otto de Prevnsperch, dominus paylus canonici Neunburgenses. Prenuricus, Laurencius, Chynradus Cholbech, Hermanus yrman, Ernsto, Ditricus et alii quam plures fide digni. Datum anno domini Mº CCº LXXXIIII. Non. Januarii.

(Roth.) Item litera Comitum de Hardek super quartum medium talentum reddituum in Leubs.

(Urkunde Nr. 135. - Dat. o. O. 13. August 1335.)

Wier Graf Ott Burgraf von Maidburch vnd Graf von Hardek mit samt ynsern Bruedern veriechen ynd tuen chyntallen den. die disen Brief sechent oder horent lesen, diny sint oder her nach chynftig werden, daz wier mit wolbedachten myet ynserr yreynt ynd ynserr mann zv den zeiten, do wier iz wol getve machten, gegeben haben vnsern lieben swestern Hailbeigen vnd Agnesen dacz Sand Bernharten an dem selgeret daz in vnser seligev mueter Grefin Agnes von Maidburch der got durch seinen tod genedig sei, geschaft hat an iern lesten zeiten vierdhalb Phynt Phenning gelts datz Levbs rechtes aigens, vnd ligent des selben gvets fymfzechenthalb schilling auf gestifftem gyet auf fymf holden z e Levbs daz ander auf vberlend Ekern vnd weingerten vnd ein Purchstall da selbs, daz geb wier in allez ledichleich ze rechtem aigen mit allem dem Recht vnd auch nvtz, als iz gehaht hat Vlreich der Schevkner von Obernnelb und sein hausvrav vrav Diemvet vnd all sein Erben versuecht vnd vnversuecht, gestifft vnd gestifft (sie), ynd bie daz genant ist, alz wier iz auch gechauft haben wider den

vorgenanten VIreichen und alle sein erben und zwai und funzig Phunt wienner Phenning und luben auch in daz selb guet ze seherm und ze vrein fuer all ansprach, alz lantsrecht ist ze Osterrich. Daz die red also ganz und stet beleib, geb wier in disen offen brief versigelt mit unserm insigel, der ist geben nach Christ pepuerd dreuzehen Hundert Jar in dem funf und dreizigstem Jar an sant Vpoliten tag.

(Roth.) Item privilegium Virici Amman super uno talento in redditv in Levbs.

(Urkunde Nr. 136. - Dat. o. O. 11. November 1339.)

Ich Vlreich der Amman von Leubs vnd mein hausfrow Margreth veriehen an dem brief allen den, di in lesent oder horent lesen, daz wier mit wol verdachtem mut vnd mit Rat vnserr pesten freunt vnd mit gunst aller vnser Eriben ze der tzeit, do wir iz wol getuen machten, haben verchauft vnsers aygens ain phunt geltes daz gelegen ist vm Leubs auf weingarten vnd Echern vnd paumgaerten, vnd wie iz genant ist, daz hab wier gegeben den saeligen geistleichen frowen von sand pernhart vmb Newen phunt vnd sechtzig phenning wienner munzz, der wier schon gewert sein. Wier schuln auch in den selben gelt schermen fuer alle ansprach als landes Recht ist in Oesterreich, vnd geben in dar vyber den brief ze ainem waren vrchund versigelt mit vnserm aygenn Insigel. Der brief ist gegeben nach Christes gepuerd dreutzehen hundert Jar vnd in dem newen vnd dreizigistem Jar an sand Mertein Tag.

(Roth.) Item litera Jacobi textoris super vno talento et sex denarios reddituum in Levbs.

(Urkunde Nr. 137. - Dat. o. O. 11. November 1346.)

Ich Jacob der weber vnd ich geisel sein hausvrowe vnd all vnser erben, wir veriehen vnd tvn chunt allen di disen prief lesent oder horent lesen, di nu sint vnd hernach chunftig werdent, daz wir mit gesampter hant vnd mit wol verdachtem mut ze der zeit, da wir iz wol tvn mochten, vnd auch mit Thomans, Dyetleins, Chvnratz meiner hausvrowen prueder vnd mit gunst aller

vreunt verchoufft haben den erberen geistlichen vrowen vron Anne zv den zeiten Aptessinne dacz sant Bernhart vnd der sampnyng all dez selben chlosterz ayn phunt phenning geltz ze rechtem purchtrecht auf anderthalb ieveh weingarten vnd anderhalb ieuchart akchers, di da ligent an dem Chuestain, von den man dient alle iar den vorgenanten vrowen seehs phenning an sant Michels tag zv rechtem gruntrecht vmb nevn phunt wienner phenning, der wir gancz vnd gar gewert sein, fyrbaz allen ieren frym da mit schaffen, mit verchovsfen, oder mit verseezen, alz ez in aller pest svegleich sei. Wir schullen auch oder swer den weingarten vnd den akcher inne hat, daz ee genant phunt phenning geltz ze zwain tagen in iern hof dacz Leubs raychen halb auf sant Jorgen tag vnd halbs auf sant Cholmans tag. Taet wir des nicht, so schul fyrbaz wandel dar auf gevallen, alz purchrechts recht ist vnd gewanheit in dem land ze Oesterreich. Vnd wand wir nicht avgens insigel haben, gew wir in ze ainer pezzer sicherheit der vorgenanten sach disen prief versigelten mit dez erbern herren insigel hern Laurenezen ze den zeiten pharrer dacz Leubs vnd mit fridreichs dez waser ze den zeiten richter dacz Leubs di wir dar vmb gepeten haben, daz si diser sach gezeug sein mit ieren insigeln. Diez dinch ist geschehen und der prief ist geben an sant Mertein tag, da man zalt von Christes gepurd dreuczehen hundert Jar vnd in dem sechs vnd vierczigistem Jar.

## (Roth.) Item litera Wenczeslai dicti Czink super XX denarios reddituum in Leubs.

(Urkunde Nr. 138. - Dat. o. O. 6. Januar 1327.)

Ich Wentzla der Cink von Lindenberch tvn chvnt an disem brief allen livten, die nv sind, oder die hernach chvnftig sint die in sechent oder lesen hornt, daz ich mit wol verdachtem mvt vnd mit gvetem willen mein vnd meiner havsvrowen vron Diemveten vnd meiner gerben den genanten vrowen von sant Bernhart ze chavfen han gegeben zwaincig phenning geltes, die ligent avf einem weingarten ze Levbs vm ein phvnt phenning wienner mvnz mit allem dem recht, alt hic in dem lande ze oesterich sit ist, vnd der phenning pin ich schon gewert. Vnd daz ditz ding stet vnd vnzebrochen beleib so gib ich in disen brief versigelten mit meinem ingesigel.

Gezing ditz dinges sint bryder Ott der Grille, der die weit schaffer waz des selhen ehlosterz vnd bryder Chunrat der Peigarter vnd swester Elspet di Aptessinn vnd swester Hailk di Priorin vnd swester Ann di subpriorin, vnd ander manig. Ditz ist geschehen vnd diser brief ist gegeben, do man von Christes gebyrd raitt tavsent vnd drev hyndert Jar vnd in dem siben zwaincigestem iar an dem Pericht tag.

(Roth.) Item litera Dielrici de Leubs super proprietatem vinearum ibidem.

(Urkunde Nr. 139. - Dat. St. Bernhart 25. März 1317.)

Ich Dietrich gesezzen datz Levbs bei der chirchen tyn ehynt an disem brief allen livten, di ny sint, oder di her nach chynftig sint, di in sehen oder hoern lesen, daz ieh mit gvetem willen vnd mit woluerdachtem mit mein selbes vnd meiner housfrowen vron Gedraut vnd mit gvetlichem willen aller meiner chind, vnd mit if hant ze der zeit. dv ich iz wol getvn moht, han ledichlichn avf gegebn fvr mich selben und fyr alle mein erben di aeigenschaft an den weingarten, di da ligent datz Levbs ainer an dem Haslach, der ander an dem Cheuerperg den geistlichen vrowen vron Elspeten der Aptessinne vnd der samnvng datz sant Bernhart durch got vnd durch meiner sel hail, daz si da bei mein vnd aller meiner vodern sel an irm gebet gedenchen mit trewen, die weil daz chloster wert, vnd gelob in auch, daz selb aigen ze schermen nach landes recht in Österrich. Vnd ze gewizzer bestetigvng dits dinges gib ich den vorgenanten vrowen und der samnung von sant Bernhart disen brief versigelten mit des edlen herren hern Vlreichs von Meyssawe der des vorgenanten chlosters stifter ist, ingesigel, wand ich selb nicht aigens ingesigels han. Geczevg avch dits dinges sint Levtwein, Hainrich und Seufrid Reinprechts syn, Engelschalch der Schreiber, Gerunch plochel und eberger di alle datz Levbs gesezzen sint. Ditz ding ist geschehen und diser brief ist gegebn datz sant Bernhart do man raeitte von Christes geburt dreveehn hundert vnd sibentzehn iar an vnser vrowen tag in der vasten,

(Roth.) Item litera Margarete relicte Merchlini super vineam in Wart.

(Urkunde Nr. 140. - Dat. Läuben 10. August 1343.)

lch Margret hern Chynrat Merchleins witib des alten Richters von Weytra, dem got genad. vergich vnd tvn chynt allen leuten, die disen brief sehent oder horent lesen, di ny lebent vnd her nach chunftig sint, daz ich mit wol verdachtem mvet meins selbs vnd mit guetem willen vnd gynst aller meiner vreunt zy der zeit, dv ichs wol getvn macht han gegeben vnser vrowen von himel vnd den erbern gestleichen vrowen datz sant Bernhart meines rechten gechaufften guetes ein weingarten, der da leit ze Leubs an der Wart des anderhalbs Jeuch ist, da von man dienet alle iar an sant Michahels tag dem pfarrer datz Leubs auf gotes leichnam alter sechs vnd zwaingz phenning wienner mynzz also beschaidenleich, daz der selb weingart ewichleichen pei demselben chloster vnyerchauft vnd vnverchumert peleib, vnd daz di selben vrowen allen den wein, der in dem egenanten weingarten wirt vber daz paw in irem Conuent alle iar in dem Aduent vnd in der vasten ze pfruent trinchen schullen vnd nicht verchauffen auf di red, daz di selben vrowen meiner sel ewichleichen vnd meines egenantes wiertetz hern Chunrates sel vnd aller vnser vodern sel ewichleichen hintz got gedenchen in irm gepet vnd in aller irr andacht, vnd vnsern iartag alle iar pegen nach grabes ordens gewonhait. Vnd wer daz awer getan, daz man daz also nicht volfuert als vor geschriben ist, also daz man den wein dem Conuent ze trinchen nicht geb, swelich iar daz geschech, so sol sich der Apt von Zwetel, swer der ist, des selben iar alles des wein vnderwinden, der des iar in dem selben weingarten warden ist. Saumt man awer daz daz ander iar zve, so sol sieh der egenant Apt von Zwetel des weingarten gantz ynd gar ynd freileichen zy seinem chloster ynderwinden, vnd sol daz geschaft da von also volfueren hintz seinem Conuent. alz iz vorgeschriben stet. Vnd dar vber so gib ich in disen brief zv einem offen vrchunt vnd zv einem waren gezevg diser sach versigelt mit meinem insigel vnd mit des edeln herren insigel her u Stephans von Meyssaw obristen Marschalch in Osterreich, der diser sach gezevg ist mit seinem Insigel, den ich dar

vmb gepeten han vnd mit hern Chuenratz insigel dez pfarrer datz Leubs. Diser sach sint gezeug Fridreich der sneider, Hainrich der Herler, Hainrich der Wedel, Andre der Romer vnd ander frumer leut genvech. Ditz dinch ist geschehen vnd diser brief ist gegeben ze Leubs da man zalt von Christes gepuerd dreutzehen hvndert iar dar nach in dem drev vnd virtzigistem iar an sant Laurentzen tag.

(Roth.) Nota post mortem prescripte domine Margarete dicte Merchlin super vina, que nobis contulit, plures contenciones erant facte et hoc ex parte heredum, ad sedandum quos quinquaginta talenta expendimus, super quo plura privilegia in bursaria continentur, que causa conpendii ad scribendum sunt obmissa.

(Roth.) Item privilegium Friderici scriptoris super vineam in Rechperg dictam Saechssensaczze.

(Urkunde Nr. 141. - Dat. o. O. 1. December 1321.)

Ich Friedreich ze den zeiten Schreiber und Phleger dez edlen hern hern Eberharez von Walsse vergieh vnd tvn chunt offenlich an disem prief allen den, di in sehent vnd horent lesen, di nu lebent vnd di noch her nach chunftig werdent, daz ich mit wol verdachtem mut vnd mit meiner hausvrowen vron Annen gytem willen vnd mit gunst aller meiner erben geschaft vnd gegeben han nach meinem tod durch vnser baider sel hail willen den weingarten der haizzet di Sachsensaczze der gelegen ist dacz Rechperch da ich von dien alle iar mein vrowen von Minnpach zehen phenning au sant Michels tag ze rechtem purchrecht, den vorgenanten weingarten han ich geschaffet vnd gegeben nach meinem tode den vrowen vnd dem gotshaus dacz sant Bernhart, von dem selben weingarten alle iar an den vier vnser vrauven tagen an ainem iglichen tag vnser vrowen der sampnung geben schol ze ainer pitaneze ein phunt phenning vmb fische, daz di selben vrowen meiner sel vnd meiner hausvrowen sel ewichlich da von gedenchen, vnd schol auch der selb weingart ewichlich pei dem vorgenanten gotes haus beleiben, vnd han auch ich den vorgenanten weingarten dem vorgenanten gotshaus gemacht vnd bestetigt mit meiner vrowen hant vnd gitem willen vron Offmein der Priorynne ze Minnepach, Daz dev red vnd diez geschaft also stet beleibe vnd vnverchert, dar vvber gib ieh vorgenanter Friedreich den vorgenanten vrowen dazz sant Bernhart disen prief ze einem vrchunde bevestent vnd bestetigt mit meinem anhangvndem insigel, vnd mit der vorgenanten meiner vrowen insigel vron Offmeyen, der priolynne dacz Minnpach. Der prief ist gegeben, da von Christes gepurt sint vergangen tausent iar drevhundert iar dar nach in dem ain vnd zwainezigistem iar des nechsten Eritages nach sant Andres tag dez zwelifpoten.

(Roth.) Item privilegium super supra scriptam vineam s. Sachsensaecz, quod servit in curiam nostram in Levbs XII sol.

(Urkunde Nr. 142. - Dat. o. O. 11. November 1346.)

Wier swester Geysel ze den zeiten Priorinn dacz Minnpach vnd sampnung all da selbs veriehen vnd tvn chunt allen di disen prief lesent oder horent lesen, di ny lebent vnd her nach chunftig werdent, daz die erberen geistlichen vrowen vro Anna ze den zeiten Aptessin dacz sant Bernhart vnd di sampnung all dez selben chlosters mit vnsrem gytlichem willen geben habent Chynraten in dem Tal vnd Gedrauten seiner hausvrowen und ier paider erben aein jeuch weingarten, der da leit dacz Rehperch vnd haizzet di sachsensacz, von dem man vns alle iar dient an sant Michels tag sechszehen phenning also bescheidenlich, daz in der e genant Chynrat oder wer den weingarten inne hat alle iar an sant Jorgen tag ze rechtem purchrecht in iern hov dacz Leubs dien schol zwelif schilling wienner phenning. Tet wier dez nicht, so sehol fyrbaz auf den dienst wandel gevallen, alz purchrechtes recht ist vnd gewonheit in dem land ze Osterreich. Vnd dacz di sach gancz vnd vnzebrochen beleib geb wir in disen prief versigelten mit vnsrem insigel vnd mit der sampnvng insigel. Dicz dinch ist geschehen vnd der prief ist gegeben da man zalt von Christes gepurd drevezehen hundert iar, dar nach in dem sechs vnd vierczigistem iar an sant mertein tag.

(Roth.) Item litera Jacobi dicti Moeserl super duo talenta reddituum, quod purchrecht dicitur Wienne.

(Urkunde Nr. 143. - Dat. Wien 21. Mai 1328.)

Ich Jacob der Moeserl vnd ich Katrey sein hausvrowe wier veriehen vnd tvn chunt allen den di disen prief lesent oder horent lesen, di ny lebent vnd her nach chunstig sint, daz wier mit vnser erben gytem willen vnd gynst mit verdachtem myt vnd mit gesampter hant zv der zeit da wir iz wol getvn machten, geben haben den erberen geistlichen vrowen dacz sant Bernhart zv vnser tochter Swester Trauten vnsers rechten chaufgytes zwai phunt wienner phenning geltz purchrecz auf hern Walfhartes haus des priesters daz da leit in der schulstrazze ze Wienn zenaest gerungen der Wittiginne pruder der verberinne, daz weilen vron Diemuten der Gaernlerinne gewesen ist mit allem dem nuez vod recht wier si in purchrectes gewer her pracht haben, vnd in allem dem recht, als der prief geschriben stet, den wier vyber daz purchrecht haben, so bescheidenlech, daz vnser tochter swester Traut daz selb purchrecht in nucz vnd in gewer inne haben schol vnverchummert vncz an iern tod, vnd nach ir tode so schullen denne di selben zwai phunt purchrechtes den e genanten vrowen und dem chloster daez sant Bernhart ledich sein an allen chriege, da mit allen iern frym ze schaffen an allen irrsal ynd sein auch wier. ich Jacob der Moeserl vnd ieh Katrey sein hausvrowe vnverscheidenleich mit sampt vnsern erben der selben zwaier nhunt purchrechtes den egenanten vrowen dacz sant Bernhart vnd auch dez selben chlosters rechter gewer ynd scherm fyr alle ansprach. alz purchrechtez recht ist vnd der stat recht ze wienn, vnd mit allem dem geluben vnd recht, alz in dem prief geschriben stet. dem wier darumbe haben. Man schol auch in daz selb purchrecht alle iar dien ze drin zeiten in dem iar zehen vnd fymf schilling an sant Michels tage zehen vnd fymf schilling ze weinachten vnd zehen vnd fymf schillig an sant Jorgentag mit allem dem recht, vnd man an der purchrecht in der stat ze wienn dient vnd geben in dar vyber disen prief versigelt mit vnserm insigel vnd mit herrn Otten insigel

dez Graemhartleins zw den zeiten Capplan vnd verweser der chappeln vnser vrowen auf der steten ze Wienne vnd mit hern Friedreichs insigel seins pruder, di diser sach gezeug sint mit iern insigeln. Diser prief ist gegeben ze Wienne nach Christes gepurd drevezehen hundert iar in dem acht vnd zwainczigistem iar dar nach an dem phingst abent.

(Roth.) Item litera prescripti Moeserlini super uno tulento in redditu In Wienna.

(Urkunde Nr. 144. - Dat. o. O. 11. November 1349.)

Ich Jacob der Moeserl vergich offenbar mit disem prief allen den di in sehent, lesen oder horent lesen, daz ich der erbern geistlichen vrowen Annen der Aptessinn und dem convent dez chlosters dacz sant Bernhart gegeben han ein phunt gelts purchrechtz, daz da leit ze Wien auf einem haus vor Werder tor vnter den Lednern, daz weilen hinzzen dez Kosteller dez ledrer gewesen ist, vnd daz ich vor meiner swester tochter swester Margreten, der got genad, in daz vorgenant chloster gegeben het, daz si ez vncz an ieren tod nuczzen scholt vnd nach ierem tod dez chlosters sein scholt. Daz selb phunt geltz hab ich den vor genanten vrowen gegeben mit allem dem nucz vnd rechten, alz ich ez gehabt han, ynd alz di prief sagent, di ich in gegeben han, fyrbaz allen ieren frym dar mit schaffen, verchovffen, verseezen ynd geben wem si wellen an allen irsal. Ez schuln auch mein erben nach meinem tod meinen gescheft prief, der da saget vmb daz vorgenant phunt geltez vnd vmb di zwai phunt geltez, di ich zv meiner tochter Trauten in daz chloster gegeben han, den oft genanten vrowen in antwurten, daz si nach meiner tochter Trauten tod auch allen iern frym schaffen mit den selben zwain phynt geltez, alz iz ierem chloster aller pest fveg. Vnd daz di sach ynd di wandlung also fyrbaz stet ynd ynzebrochen beleib. darumb so gib ich vorgenanter Jacob der Maserl disen prief versigelt mit mein insigel vnd mit dez erbern hern insigel hern Jacobes dez Poln ze den zeiten Chapplan in der Chappeln daez Ottenstain, vnd mit michel dez poln insigel seins bruder, di diser sach gezevg sint mit iern anhangunden insigeln.

Der prief ist geben, da man zalt von Christi gepvrd drevezehen hundert Jar dar nach in dem Nevn vnd vierezigistem Jar dez mittichen an sant Merteins tag.

(Roth.) Nota igitur quod super prescripta tria talenta reddituum in Vienna plures litere in bursaria inveniuntur, que dicunt predicto Maeserlino quatinus iam dictus Maeserlinus propter meliorem ac firmiorem securitatem nobis assignavit.

(Roth.) Item privilegium Pertholdi dicti Gewehramer super tria talenta reddituum in Wienna.

(Urkunde Nr. 145. - Dat. Wien 15. August 1348.)

Ich Perchtold der Geuchramer zeden ezeiten chirchmaister ze sand Stephan ze Wienn vergich vnd tuen chunt allen di disen prief lesen oder horent lesen di nu lebent vnd her nach chynftig sint, daz ich mit wol verdachtem mut vnd mit gesundem leib ze der zeit, da ich iz wol getvn macht, geschaft vnd geben han den geistlichen Chloster vrowen hincz sant Bernhart drev phunt phenning ewigez geltez, der drithalb phunt geltz leit auf Chunrates haus von Schiuta in der Cherner strazze. vnd ein halb phunt geltez leit auf Gotfridez dez fleischhachker stadel in dem gereutt vor stuben tor also mit ausgenomer red, daz si von einem phunt alle iar schullen geben ain pytancz an dem weinachtag vnd von dem andern phunt ein pytancz an dem ostertag, vnd von dem dritten phunt ein pytancz an dem phingst tag. Wer awer daz daz di Aptessinn oder der Convent dez vorgenanten chlosters der drev phunt geltz wenig oder vil verchaussten, oder verseczen oder verchaussen wolten, oder anderswo hin geben wolten, dan vor verschriben ist, so schol der rat in der stat ze Wienn sich der selben vor genanten gylt ynderwinten ynd schullen si geben iern durstigen in der purger spital. Vnd daz diez gescheft fvrbaz staet vnd vnzebrochen beleib, darumb so gib ich in disen prief versigelten mit meinem insigel, vnd mit hern Otten insigel ze den zeiten pharrer vnd Chapplan vnser vrowen auf der Stetten vnd mit hern Jansen insigel dez Pollen di dicz geschefts gezeug sint mit iern insigeln. Der prief ist geben ze Wienn nach Christes gepurt dreuczehen hundert iar, dar nach in dem acht vnd vierczigistem iar an vnserr vrawen tag der Schidung.

(Roth.) Et ne prescriptam donacionem scilicet trium talentorum quisquam irritare aut aliquam instanciam facere valeat prenominatus Perchtoldus dictus Gaewchramer literas, quas per sentenciam super predicta tria talenta reddituum habuit, dedit conventui que in bursaria continentur.

(Urkunde Nr. 146. - Dat. o. 0. 24. Juni 1350.)

Ich Andre der Tuchel vergich vnd tun chunt allen den die disen prief lesent oder horent lesen, di nu sind vnd her nach chunftig werdent, daz ich mit rat vnd mit guetem willen meiner housvrowen vron Anne vnd aller meiner Erben vnd vreunt verchauft hab meins rechten avgens fynftzehen phenning geltes purchrechtes auf drin Ekchern datz nidern Gloknitz den erbern geistleichen vrown, vron Ann Abtessinn vnd der Samnung datz sant Bernhart. Ich hab in ouch verehauft funftzig phenning Geltes auf ainer halben hofstat in dem selben dorf, die meins prüder Merteins des Tuchel rechtes avgen gewesen sind, vnd dar zue allez daz recht, daz ich vnd mein prueder Mert vnd all vnser vodern in dem selben dorf gehabt haben, ez sei ze dorf oder ze veld an vischwaid oder wie ez genant ist, daz hab ich allez verchauft den egenanten vrowen datz sand Bernhart vmb sechsthalb pfunt phenning, der ich gar gewert pin, vnd die selben sechsthalb phunt hab ich vergolten für meinen prueder Mertein den Juden vnd Chunraten dem Hadmarstorfer. Vnd wann mein prueder Mert ain Tochter lazzen hat, die ze der zeit zu ieren iaren nicht chomen waz, vnd ich die funftzig phenning geltes von echaften not daz ich meins prueder gelt do von vergult verchaussen muest, dor vmb so setz ich mich vorgenanter Andre der Tuchel vnd mein hous vrow vro Ann vnd all vnser Erben den egenanten vrowen datz sand Bernhart für meins prueder Tochter vnd für alle ansprach ze rechtem gwern vnd scherm, als aygens recht ist vnd des landes gwonhait in Osterreich, vnd waz in mit recht dar ab gieng, des schullen si bechomen mit vnserm guetem willen von uns vnd von all dem gut, daz wir haben oder gewinnen in dem land ze Osterreich.

Vnd daz di sach fyrbaz stet vnd vnczeprochen beleib, dar vmb so gib ich disen prief versigelten mit meinem Insigel. Ditz dinkeh sind gezeug mit iren Insigeln mein herr, her Ott von Liechtenstain vnd Chunrat der Hadmarstorfer dem di pfenning vergolten sind. Der prief ist geben, do man zalt von Christi gepürd drewtzehen hundert Jar dar nach in dem fumftzigistem iar an dem heiligen Sunnbent Tag.

(Roth.) Nota quod infra scripta litera dicit super sexaginta quinque den. in gloknicz quos frater herbordus conparavit ad pitanciam, ut sequens litera ostendit.

(Urkunde Nr. 147. - Dat. o. O. 29. September 1350.)

Wier Swester Anna Aptesin vnd di sampnung alle dez chloster dacz sant Bernhart veriehen und tuen chunt allen den di nu sint oder ber nach chunftig sint, daz vns der erber herr. her herbort von Zwetel vnser peichtiger vergolten hat fymf ynd sechaezigst phenning geltes die wir chauft haben von Andre dem Tuechler dacz Gloknicz auf einer halben hofstat vnd auf drin ekchern also beschaidenleich, daz wier alle iar vnserm convent vrowen vnd chinden an sant Agnesen tag in dem refentt drew air, vnd in daz siech haus zwai air, vnd an sand Marie Magdalene abent vber al zwai air oder alz ver ez geraichen mag, geben schullen zu alle den daz man den vrowen in dem ressent oder in daz siechhaus raichen sol, wann man in nicht dester minner geben schol, daz wier an den selben tagen der egenanten heiligen dez paz dienen mugen vnd seiner sel dester flevzzichleicher hyncz got gedenchen, als wier im dez schuldig sein. Wer awer daz wier dar an saumig weren, oder nicht volfürten. als vor verschriben ist, so schol sich der Apt von Zwetel der egenanten gelt dacz Gloknicz mit vnserm guetem willen vnderwinden vnd seinem convent da von raichen, als vil daz gult tragen mach. Vnd daz dye sach stet vnd vnzebrochen beleib, geb wier disen prief versigelten mit vnserm paiden insigel. Diser prief ist gegebyn, da man zalt nach Christ gepurd dreuezehen hundert iar, dar nach in dem fymfezigist iar an sand Michels tag.

(Roth.) Item litera domine Anne abatisse super anniversarium domini Ottonis gnemhertlini.

(Urkunde Nr. 148. - Dat. o. O. 24. April 1346.)

Wier swester Anna genant Aptessin vnd di samnung gemain dacz sant Bernhart vergehen offenlich an disem prief alle den di in sehent oder horent lesen paide den gegenbürtigen vnd auch den chunftigen, daz di gult, di da leit dacz czelderndorf auf anderthalben lehen, der da ist an traed vnd an phenningen virdehalb phunt wienner munzz, di man iarchlech dint an sant michels tag, daz di der erber herr her Ott der gnemhertile Capplan daez vnser vrowen auf der Steten ze Wienn vergolten hat mit seinen phenningen also beschaidenlich, daz wir im oder swem er di gvit schaft oder geit, all iar raichen schullen ze sant michels mess vncz an sein tod, vnd dar nach schol man di selben gult alle iar inantwurten seiner tochter swester margreten dacz sant Bernhart, daz si seiner sel dester andechtichleicher gedench hinez got vnd auch ier selb gutleich do von tu, vnd nach ierm tod schol di gult pei vnserm chloster beleiben also dacz wier alle iar czwen iar tag do von begen igleichen mit vierczehen schilling, ainn an vnsers herren leichnam tag, der ander an sant peters vnd an sant pauls tag, so wier pest mugen, vnd sein vnd seiner vorvarunden sel do pei hincz got ewichleichen gedenkin, tet wir dez nicht, so schol er uns ermanen czwier oder drierstund. versaumpt man es dannoch, so schol sich der vorgenanten gult der Apt von Altewurk under winten und schol ez in seinem chloster begen, als vor geschriben stet, vnd dar vber zv einem offen vrchunt diser sach so geb wir dem vorgenanten heren hern Otten den gegenburtigen prief versigelten mit vnserm insigel vnd mit vnsers convents insigel. Der prief ist geben nach Christi gepurd dreuczehen hundert iar dar nach in dem sechs vnd vierczigistem iar an sant georgen tag des heiligen martres.

(Roth.) De curia quam habemus in Peugen est notandum, quod vnam curiam ibidem conparavimus a domino Vlrico de Meyssaw pro CCCC talentis, sicut privilegia testantur que habentur LXXXVIIº g. et h. et ibidem habuimus agros unius beneficii, quod fuit capellani Perchtoldi de Gruenberch. Post conparavimus unam curiam ibidem, que fuit antiqui Almari a diversis heredibus suis pro CC et XL tal. Et pecuniam dedit dominus Andreas de Sunberch monasterio pro remedio amine sue, et licet plura privilegia super supradictam curiam diversorum heredum in bursaria contineantur, tamen utiliora tantum huic libro causa brevitatis assignantur, aliqua eciam pars eiusdem curie fuit de proprietate ducis Alberti, quam idem dux dedit monasterio, vnde Albertus de Marchartstorf filius predicti Almari dedit monasterio talem literam.

(Urkunde Nr. 149. - Dat. o. O. 24. April 1356.)

Ich Alber von Marchartstorf vnd Reykart sein hausurou vnd vnser erben veriechen vnd tuen chunt alle den, die disen prief lesent oder horent lesen, di nu lebent oder her nach chunftig sint, daz wir mit wol verdachtem muet vnd mit guetem willen aller vnser erben vnd nach rat vnser naechsten vreunt vnd mit gesampter hant zu der zeit, do wier iz wol getuen mochten, verchauft haben der ersamen vrowen vroun Annen Aptessin vnd der sampnung alle dez chloster datz sand Bernhart vnsern tail an dem hof datz Peugen mit hofmarich, mit paungarten, mit echern, mit wismad, mit weingarten, mit holtz an daz guet daz wir vor auf vnserm tail dez hofs genomen vnd getzogen haben, phenning gelt auf holden vnd auf vberleut, daz wir vor auz behalten haben, waz auer dez andern vnsers tails ist, daz wir an dem vorgenanten hof ze Peugen gehabt haben vnd daz mich vorgenanten Albern erbleich mit rechtem tail angeuallen ist, ez sei aygen, lechen, oder purchrecht, daz hab wir verchauft dem egenanten chloster vm sechtzig phunt wienner phenning, der wier ganez vnd gar gewert sein, furbas allen iren frum da mit schaffen, verehauffen, versetzen, vnd geben, wem si wellen an alle irrsal. Dez aygenschaft in auch Hertzog Albrecht ze Ostreich, die er an etleichem tail dez hofs gehabt hat, in durich got gegeben hat, vnd sei wier ich obgenant Alber vnd Reykart sein

hausurou vnd alle vnser erben dez vorgenanten guetes allez ir recht gewern vnd scherm, alz solches gutez recht ist vnd dez Landes gewonhait in Osterreich. Wer aber daz daz si mit recht an dem selben guet icht chrieg oder ansprach gewunnen, waz si dez schaden nement, den schullen wier in allen auz richten und wider cheren an allen iren schaden. Taet wir dez nicht, so schullen seu oder wer ir gewalt hat mit vnserm guetem willen bechomen von allem dem guet, daz wier haben in dem land ze Osterreich. Vnd dar vber zu aeinem warn vrchvnde vnd ewiger stetichait diser sach gib ich Alber von Marchartstorf dem oft genanten Chloster ze sand Bernhart disen prief versigelten mit meinem insigel. Dez ist auch gezeug mein herre her Stephan von Meyssaw, obrister Marschalich in Osterreich vnd mein svager her Ortlieb der Tumbraczer mit iren insigel. Der prief ist geben nach Christ puerd dreutzehen hundert iar, dar nach in dem sechs vnd fymftzigistem iar an sand Jorgen tag.

#### (Die Überschrift fehlt.)

(Urkunde Nr. 150. - Dat. o. O. 24. April 1383.)

Wir vrow Haylweig Grefin von Maydwurch zv den zeiten Aptessinn dacz sand Pernhart vnd der covent gemain do selbs vergehen offenleich mit vrchund des priefes daz wir mit wol bedachtem muet vnd mit gemainem rat vnd zu der zeit, do wir daz wol getuen machten, gegeben haben ze chauffen vnsers rechten vnd vrevn avgens ain pavngarten ze Gruenberch vnserm holden Hansen dem Gaffsen vnd seiner hausvrow Annen, vnd ir payder tochter Agnesen also zu dryn leyben vmb drewczehen phunt wyenner phenning, der wir gancz vnd gar von im gewert sein, also beschaidenleich, daz si vns ierchleich do von dienen schullen unverzogenleich vmb die weynachten ayn halb phunt phenning, vnd wenn der egenant Hans der Gaffs, vnd sein hausvrow Ann vnd ir payder tochter Agnes mit dem tode abe gent, so schol der egenant pavngarten genezleich vnd an allen ansprach vnd wider red gevallen an daz chloster. Vnd daz die wandlung also stet vnd vnzebrochen beleib, gebe wir in den prief versigelten mit vuserm vnd vnsers covencz anhangunden insigeln, der geben ist nach Christi gepuerd, drewezehen hyndert iar dar nach in dem drew ynd Achezgistem iar an sant Jorigen tag.

#### (Die Überschrift fehlt.)

(Urkunde Nr. 151. - Dat. o. O. 24. Februar 1356.)

Wier swester Anna Aptessin dacz sand Pernhart vnd di sampnung alle des selbs chlosters veriehen vnd tuen chund allen di nu lebent vnd her noch chunftig sînt, daz wir vnsern hof dacz Gruenberch mit allen den ekchern und weingarten, die in den hof gehorent vnd ein hoelczel, daz oh dem hof leit vnd haizzet daz snattholcz geben vnd lazzen haben vnserm holden Vlreichen dem Gafsen vnd Diemuten seiner hausvrowen vnd allen ieren erben also beschaidenleich, daz seu oder wer den hof nach in besiczet, vos in voser chloster dienen schullen alle iar drei mutt chorn vnd zwen mut habern an sant Egidiitag vnd ain viertail schmalez an dem phingstag, vnd sechezig phenning an sant Martini tag, vnd zv igleichem tag sechczig phenninge, wann seu daz saument, dez si den dienst nicht gebent, so schullen seu an dem andern tag sechezig phenning ze wandel geben, vnd dar nach vber vierczehen tag sechezige phenninge. Iz schol auch der hof vnd waz wier in dar zue lazzen haben mit eribrecht noch mit chaufrecht von im noch von seinen nachchomen ewichleich nicht anders getailet worden, den in zwen tail, do zwen gesezzen holden auf sein, di mit steur, mit fuer vnd mit allen sachen leiden, sam gesezzen holden leiden schullen. Iz schol auch von dem ganczen hof wann er verchauft wiert, sechczik phenning ablait sein vnd als vil anlait. Wan man in aver nach erbrecht auf enpheht, so schullen dreczk phenning anlait sein vnd nicht mer. Iz schol auch der egenant VIreich der Gafse und sein nachchomen den vor genanten hof vnd waz darzue gehort in rechtem mittern pawe haben. Wer aver, daz uns vnser zins nicht gedient mocht werden so schullen seu allez ir recht an den hof verloren haben, vnd scullen vns allen vnsern schaden abtragen. Wier nemen auch auz drittail zehent auf dem egenanten hof, daz wier den selben fueren oder andern leuten lazzen mugen, als iz vns aller pest fvegt, waz awer des andern ist, als iz evor genant ist, daz hab wier in gegeben allen iren frum do mit schaffen, verchauffen, verseczen und geben wem si wellen mit allem rechten, als vor geschriben ist, vnd als purchrechts recht Fontes VI. 20

ist in dem land ze Osterreich. Si habent auch di wal, daz si ablosen mugen ainen mutt chorn vnd ainen mutt habern mit zwainczk phunt phenninge, wann si den gebent mit ander in zehen iaren, teten sev daz nicht, so schullen die funf mutt auf dem hof ze dienst ewichleich beleiben. Vnd daz der chauf vnd di wandlung diser sache stet vnd vnzebrochen beleib, geb wier in disen prief versigelt mit vnsern paiden insigel. Der chavf ist ergangen, do man raittet von Christes gepuerd dreuczehen hundert iar, dar nach in dem sechs vnd fvmfezigistem Jar an sant Mathie tag.

(Roth.) Litera Rybotonis de Peugen super proprietatem aliquorum agrorum ibidem.

(Urkunde Nr. 152. - Dat. o. O. 21. Januar 1357.)

Ich Reybot von Peugen tuen chunt an disem prief allenten di in sehent oder horent lesen, daz ich mit guetem willen vnd mit verdachtem muet mein selbes vnd meiner hausvrowen vron Anne vnd mit andrer meiner erben willen und gynst mit gesampter hant, zu der zeit, da ich ez wol getuen mach, verchauft han meines rechten aygens auz meinem lehen, daz weilen Chnapp Otten gewesen ist, vnd daz mich auch von tail gegen andern mein geswistreiden an geerbet ist, ain akcher, der anderthalbe ievehart ist, vnd leit ob der aichluzze vmb vier phunt phenning Vlreichen dem alten fleishacher von sand Bernhart vnd ein ieuchart, di do leit pei dem prukstain, auch vmb vier phunt phenning Vlreichen dem iungen Fleihschacher von Peugen ynd ein halben ieuchart, di ain chrautgart ist, vnd leit pei dem prukstain vmb dreiczehen schilling phenning Andre dem sneider von peugen, vnd alle iern erben furbaz allen iern frum do mit schaffen, verchauffen, verseczen, vnd geben, wem si wellen. Ich hab auch di aygenschaft der vorgenanten aekcher gemacht vnd ledichleich auf geben der ersamen geistleichen vrowen vron Annen Aptessin und der sampnung alle des chlosters daczsand Bernhart mit fumf phenning geltes, der dienen sol Vlreich der alt fleihschaker zwen phenning, vnd Vlreich sein syn zwen phenning ynd Andreder sneider ein phenning oder swer die ekcher noch in besiezet, vnd waz den vrowen dar an mit recht ab gienge, daz schullen seu haben auf alle dem guet, daz ich hab in dem lant ze Osterreich. Vnd daz der chauf vnd di wandlunge also

stet vnd vnzebrochen heleib, des gib ich vorgenanter Reybot disen prief versigelten mit meinem insigel. Diser sach ist auch gezeug mein veter her Engelprecht von Dachpach mit seinem insigel. Der prief ist geben nach Christes gepurd dreuczehen hundert iar, dar nach in dem siben vnd fumfezigistem iar an sant Agnesen tag.

# (Roth.) Litera Ludwici de sancta Maria super unum pratum et j beneficium in franchereut.

(Urkunde Nr. 153. - Dat. o. O. 12. März 1356.)

Ich Ludweich gehaizzen von sand Marein tuen chunt allen den di disen prief sehent oder horent, di nu lebent oder her nach chunftig sint, daz ich mit wol verdachtem muet mein selbs zu der zeit, da ich ez wol getuen mocht, vud mit guetem willen meins aidem Nyclas des Sleunezer und Margareten seiner hausvrowen ynd auch Elspeten meiner tochter ynd aller ander meiner erben nach meiner pesten vreunt rat verchauft han der ersamen geistleichen vrowen vron Annen Aptessinn dacz sant Bernhart und der sampnung alle des selben chlosters meines rechten avgens, das mein anderstarben erib ist, vnd daz ich auch nach meines vaters tod von andern meinen geswistreiden mit meinem aigenhaften guet gechauft hab vnd daz mein vodern vnd ich vnez an disev zeit in rechter aigens gewer vnversprochleich gehabt habent, ain wis, di do haizzet die prait wis und leit dacz franchenreut, vnd do selbes ein halbs phunt gelts auf einer hofstat, di do leit zenaechst duerings hof des Wislaher vmb hundert phunt vnd vm ain phunt wienner phenning, der ich gancz vnd gar gewert pin, furbas allen iren frum da mit schaffen, verchaufen, verseczen, vnd geben wem si wellen, und wann mein egenanten tochter Elspet nicht vogperig ist, so seczent sich zu sampt mier mit alle vnserm guet voverschaidenleich mein egenanter aidem Niclas der sleuezer vnd mein ohem Peter der Schiernreuter mit allen vasern erben gegenhürtigen oder chunftigen ze rechten gewern vad scherm für sei, vnd für alle ansprach, als aigens recht ist vnd des landes gewonhait in Osterreich. Vnd waz dem chloster vnd den vrowen furwas dar an abgienge, was si denne des schaden nemen mit recht, des schullen sev oder ir vogt bechomen mit vnserm gueten willen von alle dev, daz wier vnd vnser erben haben vnd gewinnen

in dem lant ze Osterreich. Vnd daz disev sach stoet vnd vnzebrochen beleib geb wier, ich egenanter Ludweich von sand Marein vnd ich Niclas der Sleunczer vnd ich Peter der Schiernreuter disen prief versigelten mit vnsern anhangunden insigeln. Dicz dinge sint auch gezeuge her Stephan von Meyssaw obrister Marschalch in Osterreich und Hainreich von Dachpach mit iern insigeln an iern schaden. Der prief ist geben nach Christi gepuerd vher dreuczehen hundert dar nach im sechs vnd fymfczigistem iar an des heiligen herren Gregerigen tag.

(Roth.) Litera nobilium de peygart super j talentum reddituum in puerchstal.

(Urkunde Nr. 154. - Dat. o. O. 25. Mai 1356.)

Ich Jans der Peygarter und Anna sein hausvrowe. vnd ich Paul der Peygarter vnd Margret sein hausvrowe vnd alle unser erben, wier veriehen offenleich an disem prief allen den, di den prief sehent lesen oder horent lesen, di nu lebent ader hernach chunftig sint, daz wier mit wol verdachtem muet vnd mit gesampter hant zu der zeit, da wirr iz wol getuen mochten, verchauft haben der ersamen geistleichen vrowen vron Annen Aptessinn dacz sand Bernhard vnd der samnung alle des selben chlosters vnsers rechten avgens daz vnser anderstarben erib ist, vnd daz vnser vodern vnd auch wier vncz an disev zeit in rechter aigens gewer vnversprochenleich gehabt haben ain halbs phunt geltes dacz do leit dacz Purchstal auf einem lehen oben an dem ort vmb nevn phunt wienner phenning, der wier gar gewert sein, furbas allen iren frum da mit schaffen verchavfen, verseczen vnd geben wem si wellen. Wier seczen vns auch mit allen vnsern erben gegenburtigen vud chunftigen vnverschaidenleich zu rechten geweren vnd scherm, als aygens recht ist vnd des landes gewonhait in Osterreich, vnd was dem chloster vnd den vrow dar an abgieng, waz si denn des schaden mit recht nemen, des schullen sev oder ir vogt bechomen mit vnserm guetem willen von allem dem, dacz wier vnd vnser erben haben in dem lande ze Osterreich. Vnd daz disev sach staet vnd vnzebrochen beleib, geb wier vor genanter Jans vnd Paul di Paygarter disen prief versigelten mit vnserm anhangunden insigeln. Diez dings ist auch gezeug her Stephan (von) Meyssaw obrister Marschalich in Osterreich mit seinem insigel. Der prief ist geben nach Christes puerd dreuezehen hundert iar, dar nach in dem seehs vnd fumfezigistem iar an sand Vrbans tag.

#### (Die Übersehrift fehlt.)

(Urkunde Nr. 155. - Dat. 1300.)

Wir vraw Agnes greffin von Meichssen, Aptessin zv sand pernhart vnd der covent da selbs vergechen mit vrchund dez offens prieffs, daz wir daz iar gancz vnd gar gebert vnd gericht sein vnsers salczes, das wir haben von den genaden der hochgeparen vnd edelen fürsten von Osterreich, wir pitten auch alle ier amptleut fleizleichen daz ier vnsern trewn diener dez gunt, daz er mit dem muczz salcz sein frym schaf, wen wir im anders lanes nicht geben vnd daz wel wir gern hincz got vmb euch dinen. Datum anno domini milesimo Co Co Co.

#### Ueberschriften der Grundbücher des Klosters Sanct Bernhard.

- 1482. Das gegenwürtig Krunttpuech hat schreiben und vernewen lassen nach inhalt des alten Krunttpuech dy erwirdig vnd geistlich fraw fraw Dorothea Frawnhofferin dye ezeitt Abbtessin voser lieben frawn gottzhaus des Kloster zvv sanndt Pernhart, da man zelt nach Christi gepurtt tausent vierhundert vnnd in dem zway vnnd achttezgistem iar etc.
- 1545. Das gegenbürtig Grundtpuech hat lassen beschreiben vnd vernewen die Erwierdig vnd geistlich fraw fraw Margareth a Gabblerin, der zeit Abbtessin zu vnser lieben frauen Gotshaus des Closters zu sannd Bernhart im Beugreich, da man nach Christigeburt hat zelt tausent funf hundert vnd im fünf vnd viertzgistem iare.

### Relatio

de fundatione Monasterii Monialium sacri Cisterciensis Ordinis in Austria inferiore, prima in Maylan et secunda ad s. Bernardum in Chruegg, filia unica monasterii Zwethalensis deinde de alienatione illius, ac tandem de ejusdem contra Collegium Societatis Jesu Viennense defensione.



Monasterium sacri Cisterciensis Ordinis Monialium in Maylan fundarunt primum Heinricus Comes de Hardeck et Heinricus Chunringius Ministerialis Austrie de Weitra, uti sonant litterae fundationis primae salutis nostrae anno 1269. A loco nomen accepit monasterium, qui Milan in antiquis instrumentis nominatur, et in districtu ac dominio Weitracensi versus Austriam superiorem non procul ab arce Rapotenstain situm fuisse videtur, cum Chunrringius nonnisi in territorio suo monasterium dictum fundare potuerit, et quod a Rapotenstain non procul dissitum fuerit, probabile facit eiusdem nominis oppidi parochiae collatura ipsi monialium monasterio a prefato Chunringio fundata, quae tamen rursus ipsis ablata fuit, uti traditio Ebronis Abbatis Zwethalensis enarrat\*). Fundatores autem hunc locum Milan in quo monasterium monialium construxerunt tradiderunt cum omni iure ad potestatem Cisterciensis, sicuti ordini dicto tam a sede apostolica, quam a Romano imperio est indultum, praeter iudicium sanguinis, quod sibi reservarunt. Praeviderunt quoque casus futuros, et quid tunc cum ista sua fundatione faciendum voluntatem suam explicarunt, nimirum quod tempore belli transferri possit monasterium ad alium magis securum et tutiorem locum cum bonis omnibus ad idem pertinentibus et fundatis, quod etiam postmodum contigit. Si autem monasterium monialibus quocunque casu destitueretur, Abbati Zwethalensi \*\*) quem patrem immediatum ratione filiationis secundum Constitutiones Ordinis nominant, possessionum ordinationem committunt tali cum conditione, ne bona ejusdem abalienet et quod secundum timorem Dei expedire iudicaverit, constituat et ordinet. Vix dictum monasterium in Milan aut Maylan quindecim annis steterat, ex loco insalubri quippe in valle humida et nemorosa sito, moniales variis cum morbis conflictabantur, ut suam desolationem timerent; inde factum, ut Hildeburgis, quondam fundatoris Comitis Hardeccii filia tunc autem prima Abbatissa dicti Monasterii in Maylan cum conventu suo inde

<sup>\*)</sup> Siehe Fontes, III. 243.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Urkunde Nr. 5.

migrare et alium locum quaerere sit coacta. Accedit alia ratio, cur locum mutare debuerint, quia cum Heinrieus Chunringius de Weitra eum sua familia Ottokaro regi Bohemiae (quem in campis Marchiae Rudolphus de Habsburg Romanorum imperator proelio devicerat) adhaesisset, et ob hoe anno 1280 eastrum et dominium Weitracense perdidisset, monasterium tunc ipsum a fundatore desolatum et defensore raptoribus obvium et apertum ac ruinae proximum erat, cum Domini de Dachsperch parochiam in Rapotenstain iniuste alienassent ac monasterium jam ab initio suae fundationis debitis et aliis indigentiis premeretur. Quapropter Stephanus de Meyssaw Marschalcus Austrie, (qui iussu imperatoris Rudolphi Chunringios perduelles in castro Weitra anno 1279 obsidione cinxerat) de monialium praedictarum miseriis optimam habens notitiam de novo ipsis ordinis Cisterciensis claustrum in honorem beatae Mariae Virginis in villa sua, quae C h r u e g g dicebatur, in qua parochiale templum ad honorem saneti Bernardi ante situm erat, unde postmodum nomen etiam claustrum accepit construi fecit litteris desuper datis X Calendas Augusti anno salutis nostrae 1284. Cui deiude monasterio alii atque alii Austriae proceres in fundandis bonis nunquam defuerunt, in spiritualibus autem, sieut et in temporalibus dependebant a monasterio Zwethalensi, a quo et conversos procuratores et confessarios, ut ex variis litteris abbatissarum colligitur, acceperunt et quod Abbas Zwethalensis idem coenobium more ordinis tanguam pater inmediatus saepe visitaverit, hoc varia visitationis instrumenta et chartae, quae supersunt, demonstrant. Et ita monasterium monialium Cysterciensis Ordinis, quod in villa sua Chruegg Stephanus de Meyssa w fundaverat, et ad sanctum Bernardum nominabatur in regno Bojorum vulgo Boigreich situm a secunda sua fundatione, id est ab anno 1284 usque ad annum 1586 stetit trecentos et duos annos, quousque fuit ab ordine alienatum, aliognin nunquam invenitur infra haec saecula illud vel fuisse combustum vel destructum nisi quandoque belli tempore moniales sese in tutiora loca contulisse et fugisse, sicut etiam anno 1427 cum Hussitae duce Procopio monasterium Zwethalense spoliatum combussissent, descendentes Rhetium per regnum Bojorum de monasterio sancti Bernardi spoliato quoque vina tantum abduxerunt, non incendentes, nec ullum ibidem offendentes, aut laedentes. Caeterum sunt litterae a consilio Caesareo ad Erasmum Abbatem Zwetha-

lensem datae, quibus abbati dicto tamquam ordinario et patri immediato monasterii monialium ad sanctum Bernardum Commissarii nomine Caesaris injungunt, ut abbatissam et moniales Cisterciensis Ordinis ad s. Nicolaum Viennae habitantes in praefatum sancti Bernardi monasterium suscipiat et introducat, se velle ex Caesareo mandato bona quoque dictarum de s. Nicolao monialium ad earundem sustentationem una eidem monasterio conferre, donec sua Caesarea Majestas aliud quid circa illas disponeret, vel novum monasterium pro ipsis erigi curaret, datae sunt litterae Viennae 6º Martii anno 1534. Contigit deinde, ut moniales una post alteram decederet, et haeresi lutherana coelibem et religiosam vitam dilacerante ac proscindente paucae aut nullae foeminae se traderent religioni ita ut unica demortuis aliis superesset abbatissa nomine Barbara Grueberin. Quarum in defeetu Laurentius abbas Zwethalensis vi litterarum primae fundationis administratorem monasterio ad s. Bernardum praefecit P. Joannem Rietter, qui adhuc ibidem degebat anno 1576. P. Joanne supra dicto revocato Joannes Ruoff Abbas Zwethalensis se ipsum nominat administratorem dieti monasterii ad sanctum Bernardum, qui in temporalibus praefectum instituit nobilem virum Jacobum Pracher, cui etiam sub dato Zwetl 24. April 1580 instructionem super monasterii Oeconomia tradidit. Anno deinde 1586 monasterium dictum Collegio Societatis Viennensi fuit a Joanne Ruoff, qui, jam abbas in sancta Cruce, constituerat P. Marcum Priorem interea administratorem monasterii Zwethalensis, et a Principe terrae Ernesto (nescitur ob quam causam) traditum et assignatum, sicut hoc index rerum ipsis patribus dietis assignatarum prodit, et etiam ipsorum Patrum gravamina contra memoratam modo assignationem demonstrant. Ad quorum gravaminum finem fit mentio 2200 florenorum, quos Lintzii restantem pecuniam sibi debitam vocant, quam pecuniae summam ob huius monasterii ad s. Bernardum bonorum ac reddituum traditionem cedere debebant, sed cui, non invenitur. forsan erant annuae ex telonio Lincensi pensiones certae a principe terrae ipsis ad eorum sustentationem assignatae quas ideo ob accepta dieti supra monasterii bona resignare tenebantur. Taliter monasterium ad sanctum Bernardum ab ordine Cisterciensi alienatum fuit. Hoc ubi D. Edmundus a S. Cruce Abbas Cistereii generalis tunc in Bavaria visitandorum monasteriorum causa existens intellexisset, quanocyus Udalrico Hackel monasterii Zwethalensis abbati

Vicario suo per Austriam generali, dictique monialium monasterii Visitatori ac Patri immediato districte iniunxit ut quacunque iuris ac iusticiae via idem monasterium sibi suoque monasterio recuperare laboraret, et in illud aut rursum moniales aut mutata in prioratum abbatia fratres ordinis Cisterciensis religiosos introduceret et collocaret sibique de omnibus infra sex mensium spatium transactis fidelem relationem transmitteret sub dato in monasterio Fürstenfeldensi 20 Septembris anno 1595. Quid vero Udalricum Zwethalensem abbatem impedierit, cu: non in iniuncta causa contra Societatem laboraverit, aut saltem eandem impugnare coeperit, invenire non est. Invenitur tamen ipse hoc tempore iam ad publica officia provinciae applicatus fuisse et postmodum ad excelsum regimen inferioris Austriae evectus vices Praefecti urbis egisse, donec VII. Kalendas Decembris anno 1607 ex hoc vita discessit. Cui quidem successit Joan nes Neuner in Abbatia, qui rursum quarto Idus Novembris 1611 obiit et in tam brevi temporis spatio nihil in effectum deducere potuit. Quo defuncto Joannes Seifridus ex S. Cruce assumptus in abbatem Zwethalensem anno 1612 installatus fuit. Qui post installationem suam nihil antiquius habuit, quam ut sine strepitu fori externi monasterium ad s. Bernardum recuperare posset, inde variis modis cum primis et senioribus dictae Societatis Jesu Patribus egit, et rem pacifice transigere ac componere studuit, sicut etiam in Apologia sua ipsemet fatetur, sibi a Domino Nicolao Boncherat Generali dum anno 1616 monasterium Zwethalense visitaret, vivae vocis oraculo idipsum iniunctum fuisse. Verum ipsum mox orientis belli initium, quod anno 1618 etiam una monasterium Zwethalense invaserat, impedivit, inter arma enim tunc leges silebant, ubi quilibet de suo conservando non de alio recuperando monasterio sollicitus vivere debebat. Donec tandem Collegium Viennense interea tum apud imperatorem, cum Romae apud summum Pontificem eousque rem suam deduxisset, ut iam saepe dictum monialium monasterium Societati in perpetuum uniretur ac incorporaretur. Unde Tobias Schwab Officialis Viennensis, Delegatus Apostolicus in hac causa nominatus accepit breve apostolicum sub dato Romae apud s. Mariam Majorem 4 Idus Octob. anno 1621, qui ad valvas D. Stephani Viennae citationem suam affigi curavit, et omnes, quorum contra quid agere interat, infra sex proximas septimanas coram se comparere citari fecit. Ob istius temporis angustias abbas Zwethalensis conquestus apud D. Christophorum abbatem

s. Crucis et visitatorem, a quo ad Officialem et Consistorium Viennense contra unionem saepe fati monasterii ad s. Bernardum supplex cum protestatione libellus datus, qui ex Consistorio Viennensi pro informatione Patribus Societatis traditus fuit, quod factum 19. Februarii anno 1624. Petitam autem informationem protinus dedit P. Guilielmus Lennormaini, Interea Joannes Seifridus abbas Zwethalensis pro monasterio monialium ad s. Bernardum Cisterciensis Ordinis contra N. Rectorem et Collegium Societatis Jesu Viennense Apologiam confecit, eauque ad Officialem Viennensem Delegatum apostolicum misit, quae data fuit 10° Martii 1624 in qua ad longum probat iure ordinis Cisterciensis generali et speciali, iure paternitatis et filiationis immediatae, iure fundationis seu haereditatis peculiaris ac iure continuae possessionis, quod dicta unio sine scitu ac requisitione alterius partis sit obtenta, quod cedat in notabile damnum ordinis ac monasterii sui, quod sit prohibita in perpetuum tot Summorum Pontificum privilegiis, decretis ac perpetuis valituris Constitutionibus, quod sit contra primum Constitutum ordinis nostri, et quod evertat ultimas voluntates fundatorum, quod contractus spiritualis matrimonii ac iura paternitatis et filiationis tollat, quod nullae tantae necessitatis et utilitatis causae assignari possint, et denique quod haec unio ipsi monasterio uniendo valde sit damnosa. Cujus quidem Apologiae copiae plures factae una ipsi Delegato apostolico, nimirum Officiali Viennensi, altera Rectori Collegii Viennensis, tertia Imperatori, quarta Pontifici Romano traditae fuisse feruntur. Invenitur etiam copia iustrumenti unionis quasi iam factae, ad cujus tamen finem mensis et annus alterius manu scripti fuere. Hucusque alias nihil occurrit, cum anno sequenti, videlicet 8va Septembris 1625. Joannes Seifridus Abbas in Zwetel obiisset. Et ab hoc tempore usque in hunc annum dieti ad s. Bernardum monasterii monialium nulla inter partes amplius facta est mentio.

### Vervollständigende Urkunden.

Bernard Pez Thes. Anecd. T. V. p. II. 117. a—p. III. 35. Chmel, diplomatarium miscellum see. XIII. (Fontes I.)

1279, Nr. 28, pag. 202. 41 211. 238. 1288 64 1290 69 242. 1298 , 100 268. 1259 44 47. 98 " 1270 113.

Frast das Stiftungenbuch des Cist. Klosters Zwettl. (Fontes III.) pag. 241. 423. 493.

## Chronologische Übersicht sämmtlicher Urkunden.

| Jahr | Urkunde Nro.          | Jahr | Urkunde Nro.         |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| 1263 | 1, 2, 3.              | 1303 | 81, 127.             |
| 1266 | 4.                    | 1305 | 21, 16.              |
| 1269 | 5, 28.                | 1306 | 50.                  |
| 1270 | 8, 29.                | 1308 | 67.                  |
| 1271 | 7.                    | 1309 | 43.                  |
| 1272 | 6.                    | 1311 | 39, 63, 91, 97, 128. |
| 1277 | 9.                    | 1312 | 12, 27, 31, 55, 87.  |
| 1280 | 69.                   | 1313 | 108, 124.            |
| 1281 | 13, 17, 48.           | 1314 | 65, 66, 103.         |
| 1284 | 11, 134.              | 1315 | 24, 25, 41, 70, 92.  |
| 1285 | 10, 14.               | 1316 | 32, 60, 98, 126.     |
| 1286 | 35.                   | 1317 | 64, 139.             |
| 1288 | 83.                   | 1318 | 61, 68, 88, 104,     |
| 1289 | 40.                   |      | 105.                 |
| 1290 | 20, 89.               | 1319 | 33, 44, 76, 106,     |
| 1291 | 18, 19.               |      | 110.                 |
| 1292 | 79, 84, 119.          | 1320 | 26, 109.             |
| 1293 | 22.                   | 1321 | 141.                 |
| 1294 | 15, 38, 57.           | 1323 | 34.                  |
| 1295 | 30.                   | 1325 | 82.                  |
| 1296 | 86, 101.              | 1327 | 62, 71, 116, 125,    |
| 1297 | 37, 102.              | 1000 | 138.                 |
| 1298 | 36, 52, 58, 100.      | 1328 | 93, 94, 143.         |
| 1299 | 53, 59, 90, 107, 112, | 1329 | 77, 78.              |
| 1000 | 120.                  | 1332 | 117.                 |
| 1300 | 80, 121, 155.         | 1335 | 135.                 |
| 1301 | 42, 54.               | 1336 | 113.                 |
| 1302 | 122, 123.             | 1338 | 51, 132.             |

| Jahr | Urkunde Nro.      | Jahr | Urkunde Nro.      |  |
|------|-------------------|------|-------------------|--|
| 1339 | 136.              | 1348 | 111, 145.         |  |
| 1340 | 45, 46, 108, 131, | 1349 | 144.              |  |
| 1341 | 129, 130, 133,    | 1350 | 114, 115, 118, 14 |  |
| 1343 | 140.              |      | 147.              |  |
| 1344 | 72, 73.           | 1356 | 149, 151, 153,    |  |
| 1345 | 47, 56, 74.       |      | 154.              |  |
| 1346 | 75, 95, 96, 99,   | 1357 | 152.              |  |
|      | 137, 142, 148.    | 1383 | 150.              |  |
| 1347 | 85.               |      |                   |  |

# Chronologische Tabelle der für St. Bernhart wichtigsten Personen des Zeitraumes von 1250-1350.

#### I. Oesterreichische Landesfürsten.

Ottokar, König von Böhmen 1252-1276.

Albrecht I. von Habsburg, Reichsverweser 1278-1282.

Albrecht I., Herzog 1282-1298.

Rudolf, sein Sohn 1298-1306.

Friedrich der Schöne 1306-1322.

Otto, Albrecht, Heinrich 1322-1325.

Friedrich der Schöne 1325-1330.

Otto der Freudige und Albrecht der Weise 1330-1338.

Albrecht der Lahme 1339-1358.

Rudolf IV., der Stifter 1358-1364.

### II. Bischöfe von Passau.

Peter, Domherr von Breslau 1265-1279.

Weikhart von Polhaim 1280-82.

Gottfried aus Westphalen 1283-85.

Bernhart von Prambach 1285-1313.

Sieben Jahre Sedis-Vacanz.

Albert II., Herzog von Sachsen 1320-1342.

Gottfried von Weissenek 1342-1362.

### III. Aebte von Zwettl.

Conrad, 1258-1267.

Pitrolf, 1267-1273.

Ebro, 1273—1314. Otto I., 1314—1325. Gregor, 1325—1332. Dietrich, 1332—1335. Otto II., 1335—1362.

#### IV. Aebtissinnen von St. Bernhard.

Hildeburgis von Hardekk. (R.) 1270. Fontes III, 423. Offmia 1292.

Agnes Gräfinn von Meissen, 1300.

Elisabeth von Frohnsburg, 1306.

Mechtild, 1329. (Hanthaler Recensus. I, 154.)

Sophie von Hardekk, 1344.

Anna, 1345.

Heilwig, Gräfinn von Maidburg, 1383.

#### V. Procuratoren von St. Bernhart.

#### Mönche von Zwettl.

Conrad, 1270. (Fontes III, 423.)
Albert, 1292.
Alhart, 1292.
Otto, 1296.
Arnold, 1302.
Friedrich, 1306.
Arnold, 1312.
Gregor, 1320.
Fridrich, 1327.
Otto der Grell, 1327.
Wernhart, 1350.



Fonter etc 17

Fig LDe Myssam Stephanus primus fundator Fig. 2. Margareta de novu domo user.

Fig.3. Ulriens de Meyenin Fig 1. Auna de Cheyare. Fig 5 Elyzabet de Petenderf

Fig.6. Ofmya de Stubenberch Fig 7. Agnes Zesmyn . Fig.8. Otto. Vrsula





Fontes de F1

Fig.1. Placus de Meyssum Pay 4 Hainricus Fig 6 Wirnhardus

Fry. 2. usor aus Fig. 7 Chonradus

Fig. 2. uxor ems Fig. 3. Stephanis Anna de Schaunbuch Fig. 5.00c Fig 8 Sophia de Chinerius.

# Versuchsweise Bestimmung der vorkommenden Orte.

- Ainöd Einöd, ein in die Pfarre St. Andrä an der Traisen gehöriges Dorf von 40 Häusern zwischen St. Andrä und Traismauer.
- Aloltsteig Alendsteig Stadt mit einem Schlosse und 57 Häusern bei Kreisbach unweit der deutschen Thaya, V. O. M. B.
- Asparn, Markt mit einem Schlosse an der Zaya nächst Mistelbach mit 199 Häusern. V. U. M. B.
- Caesarea Kaisersheim, neu aufgehobene Cisterzienser Abtei im gegenwärtigen Landgerichte Donauwörth in Baiern.
- Chadaw Kattau, Pfarrdorf von 19 Häusern und einem Schlosse nächst Horn. V. O. M. B.
- Chrumnaw Krumau, Markt von 51 Häusern am grossen Kamp nächst Preinreichs. V. O. M. B.
- Chirichperch Kirchberg, zwei Orte dieses Namens im V. O. M. B. Kirchberg am Wald, Markt von 106 Häusern mit einem Schlosse über dem deutschen Thayafluss bei Stadt Zwetl und Schrems, und Kirchberg an der Wild, Pfarrdorf von 54 Häusern hinter Grosspoppen nächst Göpfritz.
- Chomestorf Kamersdorf, Pfarrdorf von 119 Häusern zwischen Dürnleis und Noppersdorf im langen Thale, V. U. M. B.
- Choczendorf Kotzendorf, eine Filiale der Pfarre Gars zwischen dem Mannhartsberge und dem Kampflusse. V. O. M. B.
- Chruegg Krug, ein in die Pfarre Altpölla gehöriges Dorf von 22 Häusern bei Röhrenbach hinter Schauenstein über dem Kamp. V. O. M. B.
- Cygersperch Ziegersberg, hinter Sebenstein zwischen Krumbach und Thamesberg. V. U. W. W.
- Dachpech Dappach ein in die Pfarre St. Marein gehöriges Dorf von 24 Häusern nahe an der Hornerstrasse zwischen Brunn und St. Marein.
- Dobra, am nördlichen Ufer des Kamp zwischen Waldreichs und Krumau.
- Dornach Dorna, ein in die Pfarre Messern gehöriges Dorf von 14 Häusern, eine halbe Stunde von Wildberg zwischen der Wild und Sass. V. O. M. B.
- Drözzedel Drössidel, ein in die Pfarre Ludweis gehöriges Dorf von 25 Häusern mit einem Schlosse unweit Siegharts und Raabs. V. O. M. B.
- Durrenpach Dürnbach, sind zwei im V. U. M. B., Ober-Dürnbach, ein in die Pfarre Meissau gehöriges Dorf von 43 Häusern. Unter-Dürnbach, Pfarrdorf von 64 Häusern mit einem Schlosse am Fusse des Mannhartsberges.

Fontes VI.

- Ebenfurt, Städtehen mit 125 Häusern und einem Schlosse an der Leitha. V. U. W. W.
- Ebenprunne Höbesbrunn, Pfarrdorf mit 113 Häusern nächst Gaunersdorf. V. U. M. B.
- Eiwanstal Eibesthal, ein Dorf von 94 Häusern nächst Mistelbach. V. U. M. B. Eiczenstal Eittenthal, ein in die Pfarre Weiten gehöriges Dorf von 18 Häusern. V. O. M. B.
- Ekenstain Eckenstein, ein hinter Horn an der Läffa liegendes Dorf. V. O. M. B. Ernstorf Ehrnsdorf, ein in die Pfarre Staatz gehöriges Dorf von 40 Häusern, V. U. M. B.
- Flach ow Flachau, ein in die Pfarre Döllersheim gehöriges Dorf von 46 Häusern.  $2\sqrt[3]{4}$  Stunden von Zwetl über dem Kampflusse. V. O. M. B.
- Franchenreutt Franckenreith, sind zwei im V. O. M. B., das eine ein Dorf von 13 Häusern nüchst Grossgöttfritz, das zweite ein Dorf von 18 Häusern, in die Pfarre St. Marein gehörig.
- Fratigenistorf Frättingsdorf, ein in die Pfarre Hennersdorf gehöriges Dorf von 70 Häusern unweit Loosdorf. V. U. M. B.
- Frittendorf Fritzelsdorf, ein zur Pfarre Artstätten gehöriges Dorf von 28 Häusern. V. O. M. B.
- Fuenveld Feinfeld, ein in die Pfarre Röhrenbach gehöriges Dorf von 37 Häusern zwischen Altenburg und St. Marein über dem Kampflusse. V. O. M. B.
- Gors Gars, freier Markt von 98 Häusern am grossen Kamp,  $1\frac{1}{2}$  Stunden von Horn entfernt. V. O. M. B.
- Geras, Dorf von 70 Häusern mit dem Prämonstratenser Stift gl. N. bei Goggitsch und Schirmansreut hinter Starein. V. O. M. B.
- Gevel Gefäll, zwischen dem Kamp und der Krems hinter Kronseck. V. O. M. B.
- Gevellerwald erstreckt sich von Kronseck bis zum Kampflusse gegen Schauenstein.
- Gloknicz (Nieder-), ein in die Pfarre Gross-Gloknicz gehöriges Dorf von 15 Häusern zwischen Strahlbach und Oberndorf. V. O. M. B.
- Goppendorf Gobtsdorf, ein in die Pfarre Röhrenbach gehöriges Dorf von 14 Häusern bei Neu-Pölla. V. O. M. B.
- Goe zinstorf Gottsdorf sind zwei d. N. im V. O. M. B. Das eine ein in die Pfarre Persembeug gehöriges Dorf von 21 Häusern am linken Donauufer, das andere ein in die Pfarre Unter-Plank gehöriges Dorf von 11 Häusern am Kampflusse.
- Grabarn Grabern, sind zwei. Ober-Grabern, in die Pfarre Mittergrabern gehörig, Dorf von 67 Häusern, und Mittergrabern, Pfarrdorf von 86 Häusern bei Oberhollabrunn.
- Gravenberd Grafenwörth, ein Markt von 118 Häusern nächst dem Kampflusse bei der Donau an der Grenze des V. O. M. B.
- Grassowe Grossau, ein Dorf von 44 Häusern mit einem Schlosse 3/4 Stunden von Raabs. V. O. M. B.
- Grevenperig Grafenberg, ein Markt von 79 Häusern nächst Eggenburg. V. U. M. B.

- Grueb Kleingrub, ein in die Pfarre Pöckstall gehöriges Dorf von 5 Häusern. V. U. M. B.
- Gruenperch Grünberg, ein in die Pfarre Neukirchen gehöriges Dorf von 13 Häusern. V. O. M. B.
- Gruenpach Grünbach, kommen drei im V. O. M. B. vor, Nieder-Grünbach, Dorf von 8 Häusern nächst Rapottenstein: Ober-Grünbach, Pfarrdorf von 55 Häusern nächst der Thaya, und Ober-Grünbach bei Nieder-Grünbach, ein Dorf von 20 Häusern.
- Hadmestorf Hattmansdorf, ein in die Pfarre Hochneukirchen gehöriges Dorf von 18 Häusern. V. U. W. W.
- Hagnaw Hagnau, Dorf von 6 Häusern an der Donau unweit Ardagger. V. O. W. W.
- Hardekke Hardegg, Städtehen von 59 Häusern an der Tbaya nächst Markersdorf. V. O. M. B.
- Hart, Pfarrdorf von 33 Häusern zwischen Rastorf und Pfaffenreuth. V. O. M. B. Heilsbronn, ehemalige Cistercienser Abtei, gestiftet von Otto dem Heiligen, Bischof von Bamberg im J. 1132 mit einem Stiftungsbrief des Kaisers Lothar, und eingeweiht im J. 1136, im J. 1543 aufgehoben und von den hohenzollerischen Häusern, die dort ihre Gruft hatten, in Besitz genommen
- Heinreichs Heinrichs, Pfarrdorf von 56 Häusern bei Pyrabruck. V. O. M. B
- Heezmanstorf Etzmansdorf, sind zwei im V. O. M. B. Das eine ein Dorf von 33 Häusern in die Pfarre Straning gehörig, das zweite ein in die Pfarre Gars gehöriges bei Rosenburg liegendes Dorf von 38 Häusern.
- Ho flein, vermuthlich Ober-Hoflein am Fuggnitzbache. Pfarrdorf von 50 Häusern nächst Geras. V. O. M. B.
- Hohenwerch Hohenberg, Pfarrmarkt von 53 Häusern an der Mariazeller Strasse nächst Lilienfeld. V. O. W. W.
- Holeprunne Hollabrunn, sind zwei im V. U. M. B. Ober-Hollabrunn, Markt an der Znaimerstrasse von 228 Häusern und Nieder-Hollabrunn mit 125 Häusern nordwärts hinter Korneuburg zwischen Streitdorf und Unter-Fellabrunn.
- Holempach Hollenbach, ein in die Pfarre Buch gehöriges Dorf von 64 Häusern unweit Waidhofen an der Thaya. V. O. M. B.
- Horn, Stadt von 112 Häusern an der nach Böhmen führenden Strasse. V. O. M. B. Koken dorf Goggendorf, Pfarrdorf von 82 Häusern an der Schmieda bei Sitzendorf. V. U. M. B.
- Lewbs Leiben, ein in die Pfarre Ebersdorf gehöriger Markt von 32 Häusern an der Poststrasse von Lubereck und dem Witenbach. V. O. M. B.
- Lewtacher Leodagger, ein in die Pfarre Pulkau gehöriges Dorf von 30 Häusern zwischen Waizendorf und Pulkau. V. U. M. B.
- Liechtenekk Liechtenegg, Pfarrdorf von 15 Häusern nächst Hollenthon und Edlitz. V. U. W. W.
- Lindberch Limberg, Dorf, in die Pfarre Straning gehörig, von 57 Häusern unweit Meissau. V. U. M. B.
- Lindenprunne Lindabrunn, Dorf von 48 Häusern in die Pfarre Enzersfeld gehörig, V. U. W. W.

- Maleberch Mailberg, Markt von 166 Häusern mit einer Pfarre hinter dem langen Thale bei Harras V. U. M. B.
- Maylan Alt-Maylan, Pfarrdorf von 29 Häusern bei Arbesbach und Neu-Maylan, Dorf von 12 Häusern in der Nähe von Alt-Maylan. V. O. M. B.
- Marcharsdorf, sind zwei im V. U. M. B. Ober-Markersdorf, Markt von 80 Häusern nächst Rötz, und Unter-Markersdorf, Dorf von 109 Häusern am Pulkabach.
- Meinpoldsperch Mampasberg, ein Dorf von 11 Häusern auf einer Anhöhe an der Donau in die Pfarre Ebersdorf gehörig. V. O. M. B.
- Marein St. Marein, auch U. L. Fr. im Boigreich genannt, Pfarrdorf von 22 Häusern unweit Greillenstein nahe bei der Hornerstrasse.
- Minnepach Imbach, Pfarrdorf von 81 Häusern mit einem aufgehobenen Kloster der Dominikanerinnen (am Goldufer genannt) zwischen Senftenberg und Rechberg vor dem Litschgraben. V. O. M. B.
- Motrams Moitrams, ein in die Pfarre Zwetl gehöriges Dorf von 35 Häusern. V. O. M. B.
- Modrich Mödring, Pfarrdorf von 66 Häusern unweit Horn gegen Pernegg. V. O. M. B.
- Molt Molt, Dorf von 80 Häusern in die Altenburger Pfarre Dreielchen gehörig. V. O. M. B.
- Movtarn Mautern, Städtehen von 77 Häusern gegenüber von Stein. V. O. W. W.
- Nelib Obernälb, ein in die Pfarre Unter-Nälb gehöriges Dorf von 165 Häusern nördlich vor Schrattenthal. V. U. M. B.
- Netestorf Nödersdorf, ein in die Pfarre Pernegg gehöriges Dorf von 32 Häusern am Aumühlbache. V. O. M. B.
- Newendorf Neudorf, ein in die Pfarre Raxendorf gehöriger Ort von 10 Häusern, 2 Stunden von Oberranna. V. O. M. B.
- Newnchirihen Neukirehen an der Wild, Pfarrdorf von 28 Häusern bei Horn. V. O. M. B.
- Newpach Neubach, ein Dorf, in die Pfarre Loosdorf gehörig, von 14 Häusern an der Pielach nächst Albrechtsburg. V. O. W. W.
- Nuzzdorf Nussdorf an der Traisen, Pfarrdorf von 71 Häusern nächst Traismauer. V. O. W. W.
- Ochsenpach Echsenbach, Pfarrdorf von 61 Häusern zwischen Gerweis und Pernschlag. V. O. M. B.
- Orbuereh Araberg, Arberg hinter Klein Maria-Zell zwischen der Ramsau und Kaumberg, V. U. W. W.
- Ottenslag Ottenschlag, sind zwei im V. O. M. B. Das erste ein Markt mit einer Pfarre, 80 Häusern, nächst dem Ursprunge der kleinen Krems unweit Kirchschlag, das zweite ein in die Pfarre Siessenbach gehöriges Dorf von 15 Häusern unweit Neunzen.
- Ottenstain Ottenstein, ein Dorf von 19 Häusern mit einem Schlosse in die Pfarre Döllersheim gehörig, am nördlichen Ufer des Kampflusses, 3½ Stunden unterhalb Zwetl zwischen Lichtenfels und Waldreichs. V. O. M. B.
- Pach Bach, ein in die Pfarre Ardagger gehöriger Ort von 8 Häusern unfern Mautern an der Donau. V. O. W. W.

- Paierdorf Bayerdorf, in die Pfarre Ravelsbach gehöriges Dorf von 30 Häusern. V. U. M. B.
- Pareinstorf, Parisdorf ein in die Pfarre Unter-Ravelsbach gehöriges Dorf von 34 Häusern. V. U. M. B.
- Peckstal Poggstall, Markt mit einer Pfarre und 82 Häusern an der Poststrasse von Lubereck nach Guttenbrunn V. O. M. B.
- Pernharczdorf Pernersdorf, ein in die Pfarre Pfaffendorf gehöriger Ort von 179 Häusern. V. U. M. B.
- Puige Poigen, ein in die Pfarre Neukirchen gehöriges Dorf von 47 Häusern zwischen Wildberg und Horn. V. O. M. B.
- Peigarten Beygarten, ein Dorf von 25 Häusern unweit Kastenfeld zwischen der grossen Krems und dem Kamp. V. O. M. B.
- Pfafsteten Pfaffstätten, ein in die Pfarre Ravelsbach gehöriges Dorf von 75

  Häusern. V. U. M. B.
- Pirhech Pührek, ein in die Pfarre Haidershofen gehöriger Ort unweit der Ens nächst Dorf Ens. V. O. W. W.
- Plench Plank, sind zwei im V. O. M. B. Ober-Plank, Dorf von 25 Häusern in die Pfarre Unter-Plank gehörig, letzteres ein Dorf von 23 Häusern nächst Gars am Kamp.
- Plessperch Blesberg, ein Dorf von 12 Häusern in die Pfarre Kirchschlag gehörig hinter Kottis. V. O. M. B.
- Polan Poella Alt, ein Dorf von 56 Häusern nächst Neupölla. V. O. M. B.
- Potten dorf, Pfarrort von 140 Häusern zwischen der grossen Fischa und dem Reisenbache, V. U. W. W.
- Praunstorf Braunsdorf, Pfarrdorf von 102 Häusern mit einem Schlosse zwischen Röschitz und Sitzendorf. V. U. M. B.
- Preunsperch Braunsberg, 2 Häuser in die Pfarre Rasten gehörend. V. O. M. B.
- Preiteneich Breitenaich, ein in die Pfarre Horn gehöriges Dorf von 62 Häusern, V. O. M. B.
- Puechperch Buchberg, ein in die Pfarre Gars gehöriges Dorf von 26 Häusern mit einem Schlosse am westlichen Ufer des Kamp. V. O. M. B.
- Pulk a Pulkau, Markt von 267 Häusern mit einer Pfarre am Flusse gleiches Namens zwischen Retz und Eggenburg am Fusse des Mannhartsberges. V. U. M. B.
- Purchstal Burgstall, ein Dorf von 12 Häusern hinter Wolkenstein unweit Sallapulka. V. O. M. B.
- Radeprunne Radelbrunn, ein Markt von 80 Häusern an der Anhöhe gegen den Wagramer Wald. V. U. M. B.
- Rad wanstorf Rottweinsdorf, ein in die Pfarre Dietmansdorf gehöriges Dorf von 25 Häusern. V. O. M. B.
- Ragz Raabs, Markt von 80 Häusern an der Thaya. V. O. M. B.
- Rapotenstein Rappottenstein, Pfarrdorf von 40 Hänsern hei Zwetl. V.O. M.B.
- Rastenperch Rastenberg, ein Dorf von 12 Häusern mit einem Schlosse nächst Kastenfeld. V. O. M. B.
- Rechperch Rechberg, ein in die Pfarre Imbach gehöriger Markt mit einem Schlosse an der Krems. V. O. M. B.

- Reinprechts-Pölan Reinprechtspölla, ein Pfarrdorf von 62 Häusern nächst Eggenburg. V. O. M. B.
- Rein prechts, sind drei im V. O. M. B. Das eine ein Markt von 39 Häusern an der grossen Krems unweit Rappotenstein, das zweite ein in die Pfarre Weitra gehöriges Dorf von 40 Häusern, und Klein-Reinprechts, ein in die Pfarre Gross-Gerungs gehöriger Ort von 8 Häusern.
- Reczpach Rötzbach, Oher-, Mitter- und Unter-Rötzbach, drei Orte am Fusse des Mannhartsberges gegen die mährische Grenze. V. U. M. B.
- Reycholfs Reichpolds, in die Pfarre Kottis gehöriger Ort von 9 Häusern an der Säubererstrasse. V. O. M. B.
- Roerenpach Röhrenbach, Pfarrdorf von 37 Häusern über dem Kamp bei Greillenstein. V. O. M. B.
- Ronnperch Rann, V. O. M. B. zwischen dem Mannhartsberge und dem Kamp hinter Wisent (Frast).
- Schawenstain Schauenstein, altes Bergsehloss hinter dem Gfäller Walde am nördlichen Ufer des Kamp unterhalb Krumau.
- Schirnreut Schirmansreuth, ein in die Pfarre Hart gehöriger Ort von 32 Häusern nächst der Sosswaldung und Pernegg. V. O. M. B.
- Schonperch Schönberg, Markt von 83 Häusern mit einer Pfarre unterhalb Gars am Kamp. V. O. M. B.
- Siczendorf Sitzendorf, ein in die Pfarre Messern gehöriger Ort von 14 Häusern bei Wildberg. V. O. M. B.
- Simeningen Simmering, Dorf von 217 Häusern vor der St. Marxer Linie Wiens an der Pressburger Poststrasse. V. U. W. W.
- Slevnez Schleinz (Nieder-), in die Pfarre Straning gehöriges Dorf von 75 Häusern an der Schmida bei Limberg. V. U. M. B.
- Speizzendorf Speissendorf, Pfarrdorf von 38 Häusern bei der deutschen Thaya. V. O. M. B.
- Stachorn Stockern, Pfarrdorf von 48 Häusern mit einem Schlosse nächst Horn und Eggenburg. V. O. M. B.
- Stallek, Dorf von 10 Häusern am grossen Kamp unterhalb Rosenburg in die Pfarre Gars gehörig. V. O. M. B.
- Steinpech Steinbach, 4 Orte dieses Namens im V. O. M. B. a) in die Pfarre Schrems gehöriges Dorf von 45 Häusern bei Langegg nächst dem Heidenreichsteiner Walde. b) in die Pfarre Raxendorf gehöriger Ort von 4 Häusern 1½ Stunde von Pöggstall. c) in die Pfarre Allensteig gehöriges Dorf von 22 Häusern. d) in die Pfarre Marbach gehöriger Ort von 4 Häusern unweit Aurolzberg im Thale.
- Steicz Staatz, Dorf von 38 Häusern am Berge gleichen Namens. V. U. M. B.
- Stochstal Stockstall, 3 Orte neben einander in die Pfarre Kirchberg am Wagram gehörig. V. U. M. B.
- Stoiczendorf Stolzendorf, Pfarrort von 82 Häusern bei Eggenburg. V. U. M.B.
- Stranezendorf Stransdorf, Pfarrmarkt von 164 Häusern mit einem Schlosse nächst Laa und Mailberg, V. U. M. B.
- Stregen Strögen, Pfarrdorf von 15 Häusern an der böhmischen Strasse unweit Horn, V. O. M. B.

- Sunperch Sonnberg, Pfarrdorf von 69 Häusern mit einem Schlosse nächst Oberhollabrunn, V. U. M. B.
- Swarczenav Schwarzenau, ein in die Pfarre Grosshaselbach gehöriges Dorf von 71 Häusern mit einem Schlosse, V. O. M. B.
- Swarczenreit Schwarzenreut, ein in die Pfarre Franzen gehöriger Ort von 16 Häusern über dem Kamp bei Göpfritz. V. O. M. B.
- Teracz Therras, Pfarrdorf von 86 Häusern nächst der Pulka zwischen Missingdorf und Starein. V. O. M. B.
- Toczenpach Tozenbach, Pfarrdorf von 43 Häusern mit einem Schlosse zwischen Wolfsbach und Böheimkirchen. V. O. W. W.
- Trebins Tröbings, in die Pfarre Aigen gehöriges Dorf von 17 Häusern bei Pfaffenschlag hinter der Sass gegen die deutsche Thaya. V. O. M. B.
- Tumbracz Ober-Tumritz, Dorf von 18 Häusern nächst Japons, Unter-Tumritz, Dorf von 46 Häusern nächst Geras. V. O. M. B.
- Tziechstorf Ziegsdorf, Pfarrort von 97 Häusern zwischen Meissau und Glaubendorf. V. U. M. B.
- Vreuntsperch Frohnsburg, in die Pfarre Weitersfeld gehöriger Ort von 42 Häusern am Fuggnitzbache. V. O. M. B.
- Vreunczhausen Franzhausen, in die Pfarre Nussdorf an der Traisen gehöriger Ort von 30 Häusern. V. O. W. W.
- Vronhoven Fraunhofen, in die Pfarre Stregen gehöriger Ort von 71 Häusern seitwärts Horn. V. O. M. B.
- Wae czleinstorf Wäzleinsdorf, in die Pfarre Grossrussbach gehöriges Dorf von 54 Häusern bei Karnabrunn. V. U. M. B.
- Wagrein Wagram, in die Pfarre Feuersbrunn gehöriger Ort von 26 Häusern am Berge gleichen Namens. V. U. M. B.
- Waiezendorf Waizendorf, Pfarrdorf von 72 Häusern zwischen Markersdorf und Leodagger. V. U. M. B.
- Wartperch Wartberg, Pfarrdorf von 63 Häusern zwischen Straning und Niederschleinitz. V. O. M. B.
- Wasen, eine alte Veste nächst Weitra. V. O. M. B.
- Weizzen pach Weissenbach, sind 3 im V. O. M. B. Gross- und Klein-Weissenbach in die Pfarre Göttfritz gehörend, und das dritte am Heidenreichsteiner Walde, Dorf von 38 Häusern in die Pfarre Gastern eingepfarrt, zwischen Zwetl und Grafenschlag.
- Wersenslag Werschenschlag, in die Pfarre Brand gehöriger Ort von 22 Häusern nächst Rastenberg. V. O. M. B.
- Weyden Weiden, Dorf von 28 Häusern über dem Kamp hinter Grillenstein bei St. Marein und Alt-Pölla. V. O. M. B.
- Weytra Weitra, Stadt an der Leinsitz, welche hier die Feistritz aufnimmt, mit 289 Häusern hinter Zwetl. V. O. M. B.
- Wildeck, altes Felsenschloss im Gebirge hinter Lichtenstein bei St. Johannisstein, V. U. W. W.
- Wiltperch Wildberg, Veste hinter Horn an der Wild, Pfarre Messern. V. O. M. B.
- Wilhestorf Wilhersdorf, in die Pfarre Margarethen gehöriger Ort von 10 Häusern, V. O. W. W.

- Wislach, vielleicht Wultschau, Dorf von 36 Häusern in die Pfarre Weitra gehörig, bei Reinprechts. V. O. M. B., oder Wetzless zwischen dem grossen Kamp und Zwetl.
- Wuczendorf Wülzendorf, in die Pfarre St. Marein gehöriger Ort von 11 Häusern hinter Horn. V. O. M. B.
- Zelnderndorf Zellerndorf, Pfarrdorf von 168 Häusern am Pulkabach zwischen Chinzendorf und Waczlsdorf. V. U. M. B.

# Universal-Register.

Die erste Zahl bedeutet die Jahreszahl, die zweite das Nro. der Urkunde. P. bezieht sich auf den Prolog, R. auf die im Anhange befindliche Relatio. Z. deutet den Zeugen an.

#### A.

Agnes, Königin von Ungarn 1314, 103.

Aichhorn, die Veste. P. s.

Albrecht I. 1285, 10. — 1290, 20. — 1291, 19. — 1296, 101. — 1305, 21.

Albrecht der Weise 1338, 132. - 1340, 131. - 1341, 130, 133, 149.

Altenburg, der Abt, 1284, 11. — 1346, 147. Conrad, Abt, 1288, 83. Walchun, Abt, 1290, 89. — Sifrid, Abt, 1299, Z. 90, 107, 112, 120. Heinrich, Abt, 1320, Z. 26.

 Mönche Chunradus de Steinich, Nicolaus custos. Sifridus scolasticus, Andreas celerarius, 1290, Z. 89.

Andreas, König von Ungarn 1314, 103.

Asparn, Hadmar von 1308, Z. 67.

Awe (Au) Alram aus der, Katharina uxor, Friedrich, Heinrich, Engelbrecht, Söhne, Christine, Tochter, Perchthold von Meinpoldsperch und Gottfried von Aynöd, Eidame, 1328, 94. — Engelprecht und seine Schwester Margret verwittwete von Meinpoldsberg, Jans und Stephan, ihre Söhne, 1346, 95. Heinrich und Agnes uxor, 1346, 95. — 1348, 111.

Aynod, Gottfried von, 1328, 94. - Thomas, Gottschalchs Sohn 1346, 95.

#### B. P.

Pach, Henricus miles, 1284, Z. 11. — 1286, Z. 35. — 1290, Z. 89. — 1292, Z. 79.

- Henricus et Engelprechtus 1280, Z. 69.

Paierdorf locus 126.

Pain, Wilhelm von, 1311, 39. (Paigen nach Hanthaler.)

Paldweiner, Wölflein der, 1302, 122.

Parasdorf (Pareinstorf). Leo 1281, Z. 48.

Passau, Bischof Wernhart, 1299, 107. P. p.

Baumgarten, Wilhelm und Chadolt von, 1294, 57.

Baumgartenberg, Abt Cristan von, 23.

Peckstal. P. r.

Pelan, Engelschalch von, 1329, Z. 77. — Derselbe und Schaul 1329, Z. 78.

Pendel, Friedrich, 1332, Z. 117. — Anna uxor und Wernhart sein Vater. 1329,

Pernegg, Probst Ulrich 1281, 48. — Gertraud, die Meisterinn, 1281, 48. — Perchta, 48. — Priorinnen: Agnes, 48. — Arein, 49.

- Bernhart, Abtissinnen. Hildegard von Hardegg. R. b. 1292, 84. Offmia (Euphemia) 1292, 97, 119. 1294, 38, 57. 1296, 101. 1298, 40. 1299, 59, 90, 112, 120. 1300, 121. 1301, 42. Agnes Gräfin von Meissen 1300, 155. Elisabeth von Frohnburg vor 83 und 104, 1306, 50. 1309, 43. 1313, 124. 1315, 65. 1315, 25, 92. 1316, 32. 1317, 139. 1318, 68, 105. 1319, 33, 44, 106. 1320, 109. 1327, 116, 138. 1328, 93, 94. Elisabeth II. 1332, 117. Sophia Gräfin von Hardegg, 1341, 129. 1344, 72, 73. Anna vor 24. 1345, 47, 56. 1346, 75, 95, 96, 137, 142, 148. 1347, 85. 1349, 144. 1350, 118, 146, 147, 114, 115. 1356, 149, 151, 153, 154. 1357, 152. Hailwig Gräfin von Maydburg, 1383, 150. Dorothea Fraunhofer, 1482. Margaretha Gabler. 1545 (nach 155). Barbara Gruber. R. d.
  - Priorin: Hailka, 1327, Z. 138.
  - Subpriorin: Anna, 1327, Z. 138.
  - Nonnen: Agnes Gräfin von Schaumburg, 1318, 68. Elisabeth von Lichtenfels 1311, 63. Wilwirgis von Hohenberg 1260, 69. 1286, 35. 1289, 40. Katharina von Hadmarstorf 1319, 76. Otto's von Burgdorf und Leutweins von Frohnburg Töchter 1311, 91. Elisabeth, Rudger des Bieber Tochter, 1319, 110. Hailweig und Agnes Gräfinnen von Hardegg Maidburg 1335, 135. Traut, Jacob des Mäsers Tochter, 1328, 143. Margareth ihre Nichte 1349, 144. Elisabeth, Meinhart des Altrichters von Recz Tochter und Anna seine Enkelin, 1340, 46. Margareth, Otto des Gremhartlin Nichte, 1346, 148.
  - Procuratoren: Mönehe von Zwettl, Albrecht. P. n. Wernhart vor 24. Gerung Streincher vor 104. Albert 1292, 79, 119. Alhard 1292, 84. Otto 1296, Z. 86. 1298, 52. 1301, 42. Friedrich 1306, 50. Arnold 1302, 123. 1312, 31, 55. Gregor 1320, 109. Arnold 1323, 34. 1325, 82. Otto der Grell 1327, Z. 138. Friedrich 1327, Z. 125. Wernhart 1350, 114.
  - Beichtvater: Herbord vor 24. 1350, 147.
  - Caplan zu: Nicolaus 1346, Z. 99.
  - Hofmeister auf dem alten Hofe zu: Liebhart, Mönch von Zwetl 1346,
     Z. 99.
  - das Kammeramt von: 1346, 99.
  - das Siechhaus von: 1350, 147.
  - Ulrich, der alte Fleischhacker von, 1357, 152.

Pernhartstorf, Heinrich Ritter von: 1299, Z. 59, 112. — 1300, Z. 80, 121. — 1309, Z. 43. — 1320, Z. 109. — Friedrich, sein Sohn, 1311, Z. 128.

Peygarten, Ulrich von, 1306, Z. 50. — Chunrat, Mönch zu Zwettl, 1327, Z. 138. — Jans et Anna uxor, Paul et Margaretha uxor 1356, 154.

Peygarten, Ort. 63, 64.

Pewreich, Peugreich, Boigreich, 19, 20, 22, 23, 125.

Peygen, Ort. 24, 25, 26, 79, 91, 97, vor 104, 104, 105, 106, 111, 149.

Poppo miles 1284, Z. 11. — Poppo und Wikpoto 1292, Z. 84. — Wipoto und Wichard senior 1292, Z. 79. — Ulrich 1299, Z. 120. — Reinbot

1344, 73. Derselbe und Anna uxor 1357, 152. — Ulrich, Agnes uxor, Niclas, Johann, Peter, Ulrich, Sophie, Katharina seine Kinder, 1299, 90.
— Nicolaus 1350, Z. 118.

Pevgen, die alte Hofrichterin von, 1340, 108.

Pfaffsteten locus 76-78.

- Leopold von, 1329, 77.

Pieber von Gruenberg, öster. Minister. (Castor) Rueger 1299, 107. - 1300,

Z. 80. - 1302, Z. 123. - 1311, Z. 97. - 1315, Z. 92. - 1316, Z. 98.

- 1318, 104, 105. - 1319, 110. Diemut uxor, Margareth, Ulrich, Arnold, seine Kinder, 1318, 104.

Ulrich, sein Bruder, Ulrich Frei, sein Eidam, 1320. 109.

Pilgremis, curia desolata 110.

Pilgrim, Sohn Paltrams vor dem Stefansfreidhofe 1297, 102.

Pilliehdorf, Conrad von, 1297, 37. - 1298, 36. - Otto 1311, Z. 39.

Plenkeh (Planck), lleinrich von, 1291, Z. 18. - Seifried und Wernhart 1314, Z. 66. - Niclas 1319, Z. 76.

Plesperger, Gottfried der, 1350, Z. 118.

Pochsfuss, Conrad der, 1329, Z. 78.

Polle, Jans der, 1348, Z. 145. — Jacob der, Caplan zu Ottensheym (St. Salvator) und Michael sein Bruder, 1349, Z. 144.

Pottendorf, P. x. - Heinrich, Courad, Seibot, Albero von 1312, Z. 12.

Praunstorfer von paierberg, Otto der, 1316, 126.

Preitenaich locus 121. — Ortolf von 1280, Z. 69. — 1292, Z. 84. — zwei Ortolfe 1325, Z. 82. — Ortolf 1313, Z. 124, siehe auch Horn.

Preitenveld, Conrad von, 1285, Z. 10.

Procop, dux Hussitarum. R. c.

Pruczendorf, Leopold von, 1292, Z. 84. - Conrad 1345, Z. 47.

Prunne (Brunn) locus: 16, 91, 97, 113, 114, 115.

Puechperch (Buchberg) östr. Ministerialen: Conrad 1291, Z. 18. — 1300, Z. 121. — 1311, Z. 91. — Wulfing und Albero 1314, 65. — Dieselben und ihre Schwestern Gertrud, Agnes und Elisabeth 1314, 66.

Puchleiten, silva 130, 133.

Pulca locus 16. 29, 32, 33. — Levkardis de 1269, 28. — Leo plebanus 1281,
 Z. 48. — Dietricus decanus et plebanus 1323, 34.

Purchstal locus 24, 25, 154.

Purchdorf (Purikdorf, Burgdorf) die Herren von: Conrad 1269, Z. 28. — 1279, Z. 29. — 1281, 48. — Ulrich. Conrad, Otto, seine Söhne. 1281. Z. 118. — Ulrich und Otto 1295, Z. 30. — 1303, 81. — 1306, 50. — 1312, Z. 27, 31, 55. — 1315, Z. 70. — 1316, Z. 32. — 1319, Z. 33. — Johann 1312, Z. 31, 55. — 1316. Z. 32. — 1319, Z. 33. — 1345, Z. 47. — Ulrich 1326, 126. — Otto 1327, Z. 62. — Ulrich und Otto und deren Söhne Jans, Chunrat, Niclas und Chunrat 1311, 91.

Bursaria vor 65, 96, 141, 145, 146.

#### C. Ch. K.

Chadaw (Kattau) Michael und Dietmar, Brüder, 1325, Z. 82.

Chaltenpech, Michael Bürger zu Zwetl und Elisabeth uxor, 1350, 115.

Chayaw (Chiowe, Kaya), österr. Ministerialen. Alolt von 1284, Z. 11. 1286, Z. 35. 1291, Z. 18. 1293, Z. 22. 1294, Z. 38. 1300, Z. 80. — Alolt und seine Söhne Heinrich und Conrad 1299, Z. 90, 112, 120. 1300, Z. 80, 121. 1301, Z. 42. 1303, Z. 81. — Alolt und sein Sohn Heinrich 1294, Z. 57. 1295, Z. 30. 1297, Z. 37. 1298, Z. 36, 58. 1299, Z. 53, 59. 1301, Z. 54. 1303, Z. 127. — Conrad 1299, Z. 59. 1311, Z. 39. — Heinrich 1314, Z. 103. 1318, Z. 88, 104, 105. 1319, Z. 76, 106, 110. — Heinrich mit dem Beisatze von Aloltsteig 1311, 128. — Otto 1312, Z. 12. — Heinrich und Otto 1316, Z. 126. — Niclas 1340, 45.

Cesar (Kaiser) Ulricus dietus 1315, Z. 24.

Chetenperig locus 95.

Cisterzienser Abt 1266, 4. — Edmundus a s. Cruce, Generalabt. R. e. — Nicolaus Boucherot, Generalabt. R. f. — Das Capitel zu P. g.

Chirichperch (Kirchberg), Conrad von, 1269, Z. 28.

Clemens (Clement), Albero von, Margareth uxor, Wilhelm und Cadolt von Baumgarten seine Brüder, 1294, 57. — Johann, sein Sohn, 1298, 58. — Cadolt von Baumgarten 1298, Z. 58. — Hermann 1294, Z. 57. — Heinrich 1298, Z. 58.

Clemens IV., Papst, 1266, 4.

Clement locus 57, 58.

Klosterneuburg, Stift, 134. — Pabo, Probst, Otto de Preynsperch, Paulus, Marquardus, Canonici ibidem 1284, 134.

Kokendorf locus 129.

Chomesdorf (Komorsdorf), Ulrich miles, 1294, Z. 57. - 1298, Z. 58.

Conrad von Heilsbrunn 1263, 1. P. c.

Choczendorf, Merczo miles de, 1284, Z. 11.

Chrems (Krems), Ortolf Dechant zu, 1314, Z. 103.

Chriech, Niclas des Tochter Wilwirgis 1312, 27. — Friedrich von Vreutschlarn, 1319, Z. 44.

Chruege locus 24, 26, 92, 119.

Chrueg, Otto dictus in Empach 1292, 79. — Perchtlo de 1292, Z. 84. — Chrueger Engelbert 1302, Z. 122, 123. — 1320, Z. 26.

Chrumaw (Krumau) locus 104, 105, 106.

Chrumpach, Ulrich von, 1301, 42.

Chuenring zu Weitra, die Herren von, österr. Ministerialen. Heinrich, Marschall von Oesterreich. P. d., R. a. b. etc. 1263, 1, 2, 3. 1269, 5, 28. 1270, 8. 1271, 7. 1285, 10. — Derselbe, Kunigund uxor, Heinrich, Adelheid, Hadmar und Maria seine Kinder 1269, 5. 1271, 7. — Derselbe und seine Söhne Heinrich und Hadmar 1269, Z. 28. 1279, 29. — Albero 1295, Z. 30. — Derselbe und sein Sohn Levtold 1294, Z. 57. — Levtold 1295, Z. 30. 1298, Z. 100. — Derselbe und Albero sein Vetter 1298, Z. 58. 1308, Z. 67. 1311, Z. 39. — Albero 1311, Z. 91. 1312, Z. 12, 27. — Albero und Otto 1311, Z. 63. — Albero und sein Vetter Jans 1316, Z. 126. 1318, Z. 68. — Heinrich und Johann 1316, Z. 98. — Johann 1319, Z. 106.

Cygerperg, Heinrich auf dem, 1327, Z. 71.

Cynko, s. Zink.

#### D. T.

Dachpach, die Herren von, R. b. — Werhart 1269, Z. 28. — Heinrich 1290, Z. 89. 1292, Z. 84, 119. 1293, Z. 22. 1299, 112. 1300, Z. 121. 1301, Z. 42. 1313, Z. 124. 1315, Z. 92. 1320. Z. 109. — Derselbe, Margaretha uxor, Katharina, Margaretha, Clara und Heinrich, seine Kinder 1311, 97. — Derselbe, Margaretha uxor, Almar der Hofrichter sein Schwiegervater. und Reymbot von Vronhoven sein Eidam 1316, 98. — Heinrich 1356, Z. 153. — Engelprecht 1357, Z. 152.

Dachpach locus 97.

Tanne, Ebel der, 1318, 61. 1327, 62.

Dapifer, siehe Truchsess.

Taures Arnoldus plebamus de 1281, 48.

Tavenhof locus 125.

Tefen fluvius 95,

Tenk, Chunradus 1292, 79.

Teracz, Henricus Plebanus in 1279, Z. 29.

Dietrich, Notar der rom. Königinn Elisabeth 1298, Z. 100.

Dietwein, Chunigund uxor, Ludwig, Niclas, Hartwik seine Kinder, Gertrud seine Schwiegermutter 1300, 121.

Dobra, Arnold von und sein Bruder 1298, 58.

Dornach, Leutwin von, 1299, Z. 120. 1302, Z. 123. 1311, Z. 97. 1313, Z. 124. 1315, Z. 92. — Ulrich und Margaretha uxor, Heinrich von Grünbach sein Schwiegervater und dessen Söhne Friedrich und Ulrich 1336, 113. — Berchtold, Dietmud uxor und Stephan sein Bruder 1346, 99.

Toczenpach, Gottfried von, 1281, Z. 48.

Trebing, Ulrich von und sein Sohn Leutfried 1292, 84.

Drezzedler (Drössidel), Weczel der, 1301, 54. 1320, Z. 109. — Derselbe, Gertrud uxor, Elisabeth seine Tochter, Niclas und Margaretha, seine Geschwister 1301, 54.

Drokendorf, Leopold von, 1336, Z. 113.

Truchsess, Heinrich, Leo sein Sohn, Wernhard sein Oheim 1298, Z. 52. 1299, Z. 53.

Tuchel, Otto und Heinrich Brüder 1311, 128. — Andreas 1350, 147. — Derselbe, Anna uxor, und Martin sein Bruder 1350, 146.

Dürenpach, Wolfhardus miles de, 1284, Z. 11. 1286, Z. 35. 1294, Z. 88. 1298,
Z. 58. 1299, Z. 59, 90, 112, 120. — Heinrich 1291, Z. 18. — Ulrich 1329, Z. 77, 78.

Tumbricz (Tumbracz) Ulrich, Osanna uxor, Heinrich, Ortwein, Ulrich, Osanna,
Elisabeth seine Kinder 1298, 52 1299, 53. — Heinrich, Katharina uxor,
Friedrich, Ebrans, Herlich seine Söhne, Ortel (Ortwein) sein Bruder 1312,
55. — Ortlieb, Schwager Alberts von Marchartsdorf, 1356, Z. 149.

Tezichstorf locus 72, 73, 74, 75.

E.

Ebenprunne locus 24, 26.

Ebenfurt locus 16.

Ebersdorf, Chalchoch der Chamrer von, 1311, Z. 91.

Eckenstein locus 83. - Fridricus Vulpes de 1290, 89.

Eggenprunne locus 16, 83, 84, 94, 95.

Ehhaftnot 102, 146.

Eiben, silva 1292, 79.

Eizenstal, Poppo miles de, 1286, Z. 35. — Ders. Sophia uxor, Wernhart sein Sohn 1300, 80.

Elisabeth, Albrecht I. Gemahlin 1296, 101. 1297, 102. 1298, 100. 1315, 16.

Ephengswenter, Conrad der, 1302, 122.

Ernst, Erzherzog von Oestreich. R. d.

Ernstprunne, Gerhart der Gneuzze von, 1345, Z. 74. 1346, Z. 75.

Ernstorf locus 16, 120.

#### F. V.

Vaczo, Paltrom 1297, 102.

Velleprunner, Ulrich der, 1294, Z. 38. 1347, 85.

Fischament, Wolfker von, 1285, Z. 10.

Flachow locus 67.

Flednicz, Otto 1340, 46. — Dietrich 1345, 47.

Franchenreut locus 153.

Fratigenisdorf locus 16.

Vreunczhausen, Conrad und Gertrud uxor 1345, 56. — Leo und Conrad seine Söhne ibid.

Vreitschlarn, Friedrich der Chrieg von, 1319, Z. 76.

Vruintsperch (Freundsperg, Frohnsberg), Winther 1281, Z. 48. — Leutwein und Leo Brüder 1281, Z. 48. — Leutwein der Grünpech von, 1311, 91. — Weichart und Ulrich 1318, Z. 60. — Elisabeth siehe St. Bernhart, Abtissinnen.

Friedrich der Schöne 1315, 70.

Frittesdorf, Otto von, 1318, Z. 88. - Paldwein 1329, Z. 78.

Vronhoven locus 26, 91, 94. — Gottschalk von, 1290, Z. 89. 1292, Z. 84. 1293,
Z. 22. 1299, Z. 90, 112, 120. 1300, Z. 80. 1301, 54. 1302, Z. 122, 123.
1320, Z. 109. — Derselbe und sein Sohn Conrad 1299, Z. 90. — Derselbe und Raimbot von Peigen sein Bruder 1315, Z. 92. 1316, Z. 98. 1320,
Z. 109. — Gottschalch 1344, Z. 73.

Fuchsperg locus 106. — Almarus castellanus de, judex curiae Stephani de Meyssow 1313, Z. 124. 1315, Z. 24. 1320, Z. 26, 109.

Fuenvelde locus 116, 117, 118.

Fürstenfeld, Cisterzienser-Abtei, R. e.

#### G.

Gors (Gars), Burggrafen von, Rapoto, Erchenger und Heidenreich, Brüder 1286, Z. 35. — Heidenreich und Rapoto 1314, Z. 66. 1315, Z. 41. — Heidenreich 1300, Z. 80. 1318, Z. 68.

Gehoven, Herrmann von, 1316, Z. 32.

Geras, Abt 1284, Z. 11. — Courad Abt, Heinrich Prior, Arnold, Pertram Priester, Otto laicus 1281, 48.

Gevell und Gevellerwald, 130, 133. — Gremlich Hermann, Herzog Albrecht I., Forstmeister daselbst 1341, 130.

Gewehramer Berthold, Kirchmeister von St. Stephan in Wien 1348, 145.

Glokniez (Nider) locus 16, 127, 128, 146, 147.

Gnenicz, Dietrich von, 1291, 18.

Gneuzze, Gerhart und Anna uxor und Gerhart sein Sohn 1347, 85. – 1345, Z. 74. – 1346, Z. 75.

Goppendorf locus 68.

Goezesdorf, Goezuisdorf locus 72. — Georg und Margaretha uxor 1344, 73. — Dietrich und Wolkwein sein Sohn und dessen Ehefrau Clara 1345, 56.

Gottfried, Albrecht I. Protonotar 1294, 15.

Grabarn, Conrad und sein Bruder Lentwein dietus Grillo 1281. Z. 48. — Jacob 1318, Z. 61.

Grassowe, Ulrich von, 1281, Z. 48.

Gravenperd, Gravenverd Otto et Leo fratres 1295. Z. 30. — Otto et Anna uxor 1346, 95.

Gravenperig locus 16, 79, 80, 81, 82.

Grillo, Henricus miles, dictus antiquus 1279, Z. 29. — Ortolf 1299, 53. — Derselbe, Heinrich sein Vater, Adelheit uxor, Reinhart, Lewkardis, Margareth seine Schwestern, Leutwein, Ulrich, Heinrich Ortolf seine Söhne 1306. 50. — Ortolf und Hildebrand 1303, Z. 81. 1306, Z. 50. — Heinzlein 1299, Z. 112. — 1301, 54. 1302, Z. 123. — Rudger 1302, 122. — Otto, Monachus Zwetlensis 1327, 138.

Grozz, Rapoto von, 1291, Z. 18.

Grueb, Ulrich et Otto fratres 1290, Z. 89. — Engelprecht 1293, Z. 22. 1299, 112. 1313, 124. 1328, 93. 94. 1336, Z. 113. 1346, 95, 96. 1348, 111. — Derselbe, Katharina uxor, Gertrud mater, Katharina sőror 1315, 92. — Wichart 1311, Z. 97. 1315, Z. 92. — Derselbe, Katharina uxor, Margareth, Agnes, Anna seine Kinder. 1313, 124. — Derselbe, Gertrud uxor, Leutwein, Engelbrecht, Margareth, Agnes seine Kinder. 1327, 125. — Chunegund und ihre Kinder Weichart. Otto, Sophia und Ulrich. 1302, 123.

Gruenpach, Ulrich 1269, Z. 28. 1281, 48. — Gruenenpech, Ulrich, Leutwein. Jans 1306, Z. 50. — Leutwein 1328, 93. — Leutwein und Ulrich 1319. Z. 44. 1327, Z. 116. — Heinrich 1300, Z. 121. — Heinrich und seine Söhne Friedrich und Ulrich, Margareth seine Tochter, Ulrichs von Dornach Gattin 1336, 113. — Friedrich, Ulrich, Conrad und Otto, die G. von Prunn 1350, 114. — Alber der G. von Wuczendorf 1350, 114.

Gruenberch locus 24, 25, 26, 104, 105, 107. — Pertholdus capellanus de 149. — Hans Gaffs von und anna uxor, agnes filia 1383, 150. — Ulrich Gaffs et Diemut uxor 1356, 151.

Gumpendorf locus 16, 100, 101, 102.

Н.

Hadmestorfer Dietrich 1318, Z. 68, 1319, 76, — Derselbe, Caecilia uxor. Conrad. Dietmar, Elspet, Diemut, Anna, Katharina, die Nonne zu St. Bern-Foutes VI. hart, seine Kinder 1319, 76. — Conrad 1319 Z. 44. 1329, 78. — Derselbe und seine Söhne Conrad und Dietmar 1329, 77. — Albero 1329, Z. 77. — Conrad 1350, 146.

Hagnaw, Friedrich, Margaretha uxor, Philipp sein Bruder 1346, 96.

Hallstatt locus 131.

Hardekk die Grafen, Heinrich, Burggraf in Thebein. P. f. — R. a. et saepius 1269, 5, 28. 1295, 30. — Derselbe und Wilwirgis uxor 1279, 29. — Wilwirgis 1312, 55. — Dieselbe und ihr Gatte Graf Berthold (Maidburg) 1295, 30, mit Erwähnung ihrer 3 Gatten, Otto, Heinrich, Berthold 1312, 27. — Berthold 1306, 50. 1312, 12. 27, 55, 31. 1316, Z. 32, 126. 1318, Z. 61, 68. 1319, 33, 106, 110. — Derselbe und sein Oheim Berthold und dessen Gattin Wilwirgis 1315, 70. — Burchart 1315, Z. 70, 1320, Z. 109, 1327, 62. — Otto und Perehtold 1340, 46.

- die Grafschaft, 50. vor 104.
- Arnold Dechant von 1312, 27.

Haslau, Otto der Aeltere 1285, 10.

Haugsbach locus 40, 41.

Hauspach locus 16.

Hechel, Chalolt 1298, Z. 52.

Heiligenkreuz, der Abt, P. h. — Abt Christoph R. g. — Abt Heinrich 1277, Z. 9. 1269, Z. 28. — Johann Abt 1312, Z. 12. — Berthold, Abt, Visitator von Zwetl 1296, 86.

Heilsbrunn, Abt 1263, 1, 2, 3.

- Conrad von, 1263, 1.

Helfenstein, Ulrich von, 1340, 46.

Heinreichs Herbort von dem und Agnes uxor 1340, 108.

Heslern, Berthold von, 1312, Z. 31, 55. - 1316, Z. 126.

Heczmanstorf locus 65, 66.

Hoflein locus 16.

Hohenberch, Berchta von, Witwe Dietrichs 1286, 35. 1289, 40. 1315, 16. —
Dieselbe und ihre Kinder Dietrich, Chalchoch, Stephan, Petrissa, Elisabeth, Sophia und Wilwirgis die Nonne von St. Bernhart 1280, 69. —
Dieselbe und ihre Kinder Ulrich, Mönch in Lilienfeld, Wilwirg in Chrug und 2 Töchter, Nonnen in Pernegg 1286, 35.

Hohenberg, Dietmar 1297, 37. — Stephan 1298, 36. — Petrissa, Wilhelm von Pain ihr Gatte, Meinhart und Elspet ihre Kinder 1311, 39,

Hohenstain, östr. Ministerialen Albero, Elspet uxor, Alber, Wilhelm, Elspet, Gertrud ihre Kinder 1299, 59.

Holempech, Friedrich von, 1327, 125.

Holeprunne, Hadmar von, 1308, Z. 67.

Honorius, Papst 1285, 14.

Horn loeus. P. r. 16, 86, 87, 100, 101, 108.

- Ulricus plebanus, Z. 1215, 24.
- judices, Engelprechtus 1297. Z. 37, 1298, Z. 36.
   Friedrich 1303, 81.
   Ortolfus de Preytenaich 1312, 87. 1313, Z. 124. 1315, Z. 24. 1318. Z.
   88. Gotschale 1327, Z. 116. 1328, Z. 93 u. 94.

Horn Bürger, Chunrat der lang, leupolt sein aydem, heinreich der zolner, alram, levpolt der gaukler von modrich, Ortolf der fleishaker, alber der walkersteiner, rudolf des ratgeben sun 1312, 87, 1318, Z. 88.

Hoven, Herbort, Ritter der Gräßn Wilwirgis von Hardekk 1303, Z. 81. — 1306, Z. 50. — 1312, Z. 27, 31, 55. — 1316, Z. 126. — 1319, Z. 30.

Hownfeld. P. x. Z.

Hoyerin, Lewkardis die, 1312, 27.

Huetter, Otto der, 1346, 99.

Huntaffe 1316, 60. — von Grabarn Conrad und Weichart brüder, und Weichart ihr vetter 1318, 61.

Hussiten, R. c.

J.

Jesuiten-Collegium in Wien. R. d. Johanna, Albrecht II. Gemahlin 1341, 130. Josua als Marschall der Juden dargestellt. P. a.

#### . L.

Lamormain Guilielmus S. J. R. g.

Landstain in Böhmen die herren P. x.

Leubs, lauben, loiben locus 12, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142.

- Ulricus de, dictus forstchnecht 1234, 134.
- Ulrich der Amman und Margaretha uxor 1339, 136.
- Laurenz, der pfarrer 1346, Z. 137. Cunrat der pfarrer 1343, Z. 140.
- Friedrich der Richter 1346, Z. 137.
- Hausgesessene daselbst: Dietrich 1317, 139. Leutwein, heinrich, sey-frid, engelschale der schreiber, gerung plochel, eberger 1317, Z. 139. fridrich der sneider, heinrich der herler, heinrich der wadel, andre der romer 1343, Z. 140.

Leutacher locus 16, 27, 29, 30-34, vo 104

- Wolkerus officialis 1279, Z. 29.
- pruder heinrich, hofmaister in: 1345, Z. 47.

Liebenberg, die Herren von, östr. Ministerialen Poppo 1277, Z. 9. — 1284, Z. 11. 1286, Z. 35. — 1291, Z. 18. — 1292, Z. 118. — 1293, Z. 22. — 1301, 54. — Poppo und Engelprecht, Offmia ihre Mutter, Gertrud, Otto von Mainbergs Gattinn, ihre Schwester 1301, 42.

Lichtenekk, die Herren von, östr. Ministerialen, Conrad und Otto, Brüder. 1318, Z. 104. — Ulrich 1329, Z. 77.

Lichtenvels, das Schloss. 64.

Lichtenvels, die Tursen von, östr. Ministerialen Hugo und Hadmar 1277, Z. 9. — 1299, Z. 53. — Hugo, Otto, Reimpert 1299, Z. 59, 90. — 1301, Z. 42. — 1303, Z. 127. — Hugo und Reinprecht 1301, Z. 54. — 1318, Z. 104, 105.

- 1319, Z. 110. — Hugo und Otto 1298, Z. 58. — 1299, Z. 112, 120.

- Hugo 1296, 86. - 1297, Z. 37. - 1298, Z. 36, - 1311, Z. 91. -

Hugo und seine Kinder Heinrich, Heugelin, Agnes, Seifrid, Sophia, Ulrich, Reinprecht, Elisabeth, die Nonne zu St. Bernhart. 1311, 63. -- Hugo und seine Söhne Hugo, Seifrid, Ulrich und die Tochter Elisabeth. 1317, 64. Hugo und Heinrich 1308, 67. -- Reinprecht, Brigida uxor, Reinprecht, Katharina, Elisabeth und Jutta seine Kinder 1308, 67.

Lichtenstein, die Herren von, östr. Ministerialen Otto 1350, 146.

Lindberch loeus 129.

Lindenprunne, Bertholdus miles 1281, Z. 48.

Lilienfeld, der Abt, 1298, Z. 100. — Conrad, Abt 1277, Z. 9. — Berthold 1269, Z. 28. — Paul Abt, Conrad Prior, Ulrich der Kämmerer 1314, Z. 65. — Ulrich von Hohenberg, Mönch 1286, 48.

#### M.

Maierin, Elspet 1347, 85.

Mainberch, Otto und Gertrud von Liebenberg uxor 1301, 42.

Malemperch, Conrad der Werder von, 1303, Z. 127.

Marein, St. Ludwig von, 1299, Z. 90, 112. — 1301, 54. — Derselbe und seine Töchter Margareth uxor, Nic. de Heunez und Elspet 1356, 153. — Conrad, Margareth uxor, Conrad Albero, Katharina und Margret seine Kinder 1299, 120.

- Dietrich 1311, Z. 97, - 1313, Z. 124. - Zawiss. 1313, Z. 124.

Marcharsdorf, Albert 1327, 116. — 1322, 117. — Derselbe und Richardis uxor 1356, 149.

Maylan. R. a. et saepius.

Meilemspach, Berthold von, 1281, Z. 48.

Meinpoldsperich, Perchtold von, 1328, 94. — Margareth und ihre Söhne Jans und Stephan 1346, 95.

Mertesdorf, der Graf P. x.

Meyssowe, die Herren von, öster. Ministerialen:

Otto. P. q. et saepius.

Stephan I., Marschall von Oesterreich 1277, 9. — 1280, 69. — 1281, 17. 1284, 11. — 1285, 10. — 1286, 35. — 1291, 19. — 1292, 79, 84, 119. — 1293, 22. — 1294, 38, 57. — 1297, 37. — 1298, 36, 58, 100. — 1299, 59, 112, 120. — 1300, 80, 121. — 1301, 42, 54. — 1302, 122, 123. — 1303, 81, 127. — 1306, 50. — 1308, 67. — 1309, 43. — 1311, 39, 63, 91, 97, 128. — 1312, 12, 27, 87. — 1313, 108. — 1315, 24, 25, 41, 70, 92. — 1316, 60. — 1319, 106.

Ulrich, sein Sohn 1299, 59. — 1301, 42, 54. — 1302, 122. — 1306, 50. 1308, 67. — 1309, 43. — 1311, 39, 63, 91, 97, 128. — 1312, 12, 27, 87. — 1313, 124. — 1314, 66. — 1315, 24, 41, 70, 92. — 1316, 98, 126. — 1317, 139. — 1318, 61, 68, 88, 104, 105.

Als Marschall von Oesterreich 1319, 33. 44, 76, 106, 110. — 1320, 26. 109. — 1327, 116.

Stephan II., 1328, 93. — 1329, 77. — 1332, 117. — 1336, 113. — 1340, 108. — 1343, 140. — 1344, 73. — 1356, Z. 149, 153.

Hermann 1284, Z. 11.

Meyssowe, Berchta, Stephan I. Schwester, Gemahlin Dietrichs von Hohenberg 1280, 69. — 1286, 35.

- Margareth, Stephan II. uxor 1312, 12.
- Gertraud von Petov, seine frühere Gattin 1312, 12.
- Anna, Stephans II. Gattin 1318, 105. 1319, 106.
- Stephan, Heinrich, Otto, Wernhart, Conrad Brüder 1329, 78,
- Stephan, Heinrich, Otto, Brüder 1345, Z. 56.
- Stephan, Heinrich, Otto, Wernhart, Brüder 1346, Z. 95.
- Heinrich, Otto, Stephan II., Brüder 1340, 108.
- Otto 1345, Z. 74. 1346, 75.
- Stephan I., Hofrichter Almar 1311, Z, 97. 1312, Z. 87, siehe auch Fuchsperg.

Minnepach (Impach), Offmei die Priorin 1321, 141. — Geisla, die Priorin 1346, 142. Modrich locus 24, 25, 85.

Moeserl, Jacob, Katharina uxor. Traut filia, Nonne zu St. Bernhart 1328, 143.

- dessen Nichte Margareth, Nonne von St. Bernhart 1349, 144.

Molt, Hugo von, 1312, Z. 87. - 1313, Z. 124. - 1315, Z. 24.

- Herbort, sein Sohn 1313, Z. 124.

Morimund, der Abt. P. g.

Motrams locus 8.

Moutarn, Marquardus de 1315, Z. 24.

#### N.

Neliub, Nelib, Nalb locus 47, 135.

- Albero plebanus 1281, 48, 51.

Netesdorf, Johannes de 1320, Z. 26.

Neuburg, Otto von, 1299, Z. 90, 120, - 1300, Z. 80, 121. - 1301, Z. 42, 54.

Neuburg, Haymo (Wiener Bürger) 1297, 102.

Neuhaus in Böhmen, die Herren von, P. x.

Newenekke, Otto de 1303. Z. 81. - Dietmar 1319, Z. 76.

Newndorf, Chonrad 1311. Z. 91. - Mercz, Ortolf de 1320, Z. 26.

Newnchirihen, die Kirche 12, 19, 20, 22, 23, 24.

- locus 95, 97.
- Pfarrer Leopold, Heinrich, Ulrich, vor 24. Nicolaus 1327, Z. 125. Heinrich 1340, Z. 108.

Newpach locus 16.

Neusacz, Dietrich von. 1312, 31, 55.

Nicolaus III., Papst 1281, 13.

Nicolaus, Kloster zum h. in Wien. R. d.

 Chorherrenstift bei Passau 25. — Ulrich Propst, Wolhart Dechant 1315, 24.

Noechtleib, Conrad 1327, Z. 71.

Nürnberg, die Herren (Hohenzollern) P. x.

Nussdorf, Wernhart von, und Elisabeth uxor 1345, 56,

0.

Obzer, Heinrieus 1292, 79.

Ochsenpach locus 88.

-- Thomas, Chunrad, Dietlein, Brüder 1318, 88.

Orbverch, Rudolf von 1314, Z. 103.

Ort Chunradus de 1338, 51.

Otacher und seine Schwester Agnes 1300, 80.

Ottenschlag, P. r.

Ottenstain, die Herren von, östr. Ministerialen. Hadmar, Euphemia uxor, Otto,

Hadmar, Ortlieb, Wichard seine Söhne. 1303, 127,

Hadmar, Otto, Weichard, Alber, Brüder 1303, Z. 127.

Hadmar, Otto, Albero, Brüder 1311. Z. 63.

Albero 1318, Z. 104, 10ö. — 1340, 108.

Ottleins locus 16.

Otto, Herczog von Oesterreich 1338, 132.

Ottokar, König von Böhmen, Herr in Oesterreich. P. r. R. b. 1272, 6.

#### R.

Radendorf locus 16, 27, 28, 34.

Radeprunner, Gottfried der, von Naglarn und Margaretha uxor 1345, 74. – 1346, 75, – 1347, 85.

Radwansdorf locus 16, 99, 121, 122, 123, 124.

Ragz dominus de 1292, 84.

Raid, Otto der, 1350, 118.

Rapotenstain, die Kirche. R. a. 7.

Rastenberg, Otto von, 1269, Z. 28. - Otto und Albero 1277, Z. 9.

Rauscher, Albero 1290, Z, 89. — 1292, Z. 79.

Rechperg locus 103, 141, 142.

Recze, Jordan plebanus de 1281, Z. 48.

- Meinhart, der Altrichter von 1316, 126. 1327, Z. 62. Gertraud, des Altrichters Wittwe, Ulrich, des Helfensteiner Tochter, Elsbet ihre Tochter, Anna, ihre Enkelin, Nonnen in St. Bernhart 1340, 46. Conrad und Albert, ihre Söhne 1340, 45.
- locus 45.

Reczpach locus 16, 29, 41, 42, 43, 44, 46, 47.

- Elspet von, 1319, 44.

Reinprechtz, Simon Pfarrer von, 1327, Z. 125.

Reinprechtz Polan locus 78.

Revt, Conrad 1314, Z. 66.

Reucholfs curia deserta 119.

Ronnberg (Raan) Ortolf von 1277, Z. 9. - 1280, Z. 69. - 1284, Z. 11. - 1286,

Z. 35. — 1292. Z. 119. — 1293, Z. 22.

Ronnbergarius 1292, 84.

Rohr (Ober) locus 16.

Roerenpach locus 119.

- Paulus plebanus in 1290, Z. 89.

Rosenberch, Hartliebus de 1290, Z. 89.

Rosenowe Fridericus de 1269. Z. 28.

Rudolf I. von Habsburg, Kaiser. P. g. R. b.

- Herzog von Oestreich, Albrecht I. Sohn 1305, 21.

#### S.

Sachs, Ulrich der, Ulrichs von Steten Sohn, und Offmia uxor 1319, 33.

Seotorum Abbas Nicolaus 1315, Z. 24.

Schawenstain, Wulfing von, 1301, 42. — Conrad, Burggraf von, und seine Brüder Gottschale, der Richter von Horn und Reymbot der hofrichter 1328, Z. 93, 94.

Schowenberch, Schaunberg, Schonwerch öster. Ministerialen: Hadmar und Albero 1297, Z. 39. — 1398, Z. 36. — 1315, Z. 41. — Hadmar 1315, Z. 41. Heinrich der junge 1306, 50. — 1338, 51. — Reinprecht 1318, Z. 104.

Schaumberg, die Herren, und Grafen von, Wernhart 1318, Z. 61. Wernhard und Conrad 1315, Z. 70.

Conrad, comes, Adelheid uxor, Wenzel sein Bruder, Agnes, Nonne zu St. Bernhart, seine Tochter 1318, 68. — Heinrich, Conrad, Wernhart, Rudolf und Friedrich 1344, 72.

Scheukner, Ulrich, von Obernelib 1335, 135.

Schiding, Ernst von, 1315, Z. 70.

Schirnreutt, Peter von, 1356, 153.

Schober, Hermann der, Ritter der Hardekk 1295, Z. 30. — 1312, Z. 31. — 1316, S. 32, 126. — 1319, Z. 33.

Schuster, Ludwig, der, 1347, 85.

Schwab, Tobias. Officialis Pataviensis. R. f.

Sewekch, Gottfried 1346, Z. 96.

Siczendorf, Otto und Albero von, Brüder 1281, Z. 48. — Paul und Otto, Brüder 1318, 61.

- locus 97, 98, 99.

Sierndorf, Fridrich von, Ritter 1301, Z. 42.

Simeningen, Herbort von, Ritter 1269, Z. 28, - 1295, Z. 30. - 1311, Z. 91.

Sleuncz (Schleunz), die Kirche 12, 17, 19, 20, 22, 23.

- Otto von, 1291, 78. - Niclas 1356, 153.

Smida, Dietricus de 1269, Z. 28.

Sonnberg, die Herren von, östr. Ministerialen:

Hadmar und sein Sohn Hadmar 1277, Z. 9.

Hodmar, der Aelfere, 1284, Z. 11. - 1285, Z. 10. - 1293, Z. 22.

Hadmar, der Jüngere, auch von Hornsberg 1285, Z. 10.

Leutwein, Hermann, Wulfing, Brüder 1285, Z. 10. - 1286, Z. 35.

Leutwein und Wulfing 1284, Z. 11.

Hadmar und Wulfing 1294, Z. 57. - 1297, Z. 37. - 1298. Z. 36, 58.

Hermann und Wulfing 1299, Z. 112. - 1300, Z. 80, 121.

Sonnberg Wulfing 1294, 38. 1303, Z. 81. — Hedwig, seine Gattin, Ottos von Schleucz Tochter 1291, 18.

Reinprecht, Hermann, Wulfing, letztere Brüder. 1301, Z. 54.

Wulfing, von Sleunez und Crafto 1308, Z 67.

Hadmar von Schownstain 1320, Z. 109.

Speissendorf, Albero von, 1281, 48.

Almar 1299, Z. 53, 59, 90, 112, 120. — 1300, Z. 50, 121. — 1301, 42,

54. — 1302, Z. 123. — Margareth, seine Hausfrau, Alber, Margareth, Clara, Katharina, Jutta, Anna, seine Kinder 1299, 112.

olara, Manarina, Cara, Mina, Seme Rinder 1200,

Jeuta vidua Ludewici cum filio Ludewico 1292, 119.

Stallekke, Meinhard von, 1291, Z. 18.

Otto 1315, 41. -- 1318, Z. 61, 88 - und Katharina uxor 1319, 44.

Steten, Ulrich von, 1295, Z. 30. - 1303, Z. 81.

Ulrich, Hermann, Berthold, seine Söhne 1312, 31, siehe Sachs.

Steinhauser, Conrad 1292, Z. 79.

Steinpech, Engelprecht von, 1299, Z. 120. - 1300, Z. 121.

Steinpühel, mons 95.

Steucz (Staatz), Ulrich von, 1286, 35.

Friedrich 1301, Z. 42, 54.

Stocharn, Ortolf von, 1319, Z. 76. -- Heinrich 1325, 82.

Stocherner, Niclas 1347, 85.

Stockstal, Geisla von, 1314, 65, 66.

Stoiczendorf, Heinrich von, 1325, Z. 82.

Strangzendorf locus 69, 70, 36.

- Gebhart von, Hugo's Sohn 1327, 71.

Strein, von Schwarzenaw, die Herren von, österr. Ministerialen:

Ortlieb 1281, Z. 48.

Ortlieb und Wernhart 1312, Z. 27.

Wernhhrt 1312, Z. 31.

Albero 1301, Z. 42. — 1316, Z. 98, 126. — 1318, 61. — 1319, 76.

Alber, Wernhart, Ulrich 1303, Z. 127.

Alber und Wernhart, Brüder 1318, Z. 68, 104, 105.

Ulrich 1311, 63.

Heinrich und Conrad 1317, Z. 64.

Alber, Wernhart, Ulrich, Piligrin. Brüder 1327, 62.

Stregen locus 24, 25, 95.

- Charl von, 1302, Z. 122.
- Wolfram, plebanus 1288, 83. 1290, 89. 1299, 107.
- -- Ulricus plebanus 1315, Z. 24. -- 1320, 26.

Stubenberg, die Herren von, P. x.

Sulzer, Conrad der, 1315, Z. 92.

Suppan, Berthold und Ortolf Brüder 1281, Z. 48.

Swarzenreut locus 126.

U. W.

Urban IV., Papst 1263, 1, 2, 3.

Wagrein, Heinrich der wiert und Agnes uxor 1345, 56.

Waiczendorf locus 16, 100, 35, 36, 37, 38, 39.

Walkersteiner, Albero der, 1297, Z. 37. - 1298, Z. 36.

Wallse, die Herren, öster. Ministerialen. P. x.

Eberhard und Heinrich, Haubtleute zu Drosendorf, 134, 133.

Eberhart's Schreiber und Pfleger, Friedrich und Anna uxor 1321, 141.

Wartperch locus 76. Wasen, der Span vom, 1327, Z. 62.

Weber, Jacob der, Geisla uxor, Thomas, Dietlein, Conrad ihre Bruder 1346, 137.

Weidner, Otto 1314, Z. 66.

Weitra, Conrad Merchlin, der Altrichter von, und Margaretha uxor 1343, 140.

Wentendorf locus 16, 58.

Wernhart, Bischof von Passau 1290, 19, 20. - 1315, 25.

Werder, Conrad der, von Maleinsperch 1303, Z. 127.

Werd, Leo und Otto Brüder 1298, Z. 52. - 1299, 53.

- Leo miles 1297, Z. 29.
- Tiemo, plebanus in 1279, Z. 29.

Werdernvelde, Heinricus decimator de et filii Johannes et Wisinto 1295, Z. 30.

Wersenslag, Eisenreich und Herrmann von, 1327, Z. 125.

Weczlestorf locus 12, 16, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

Weyden locus 16, 120.

Weyzzenpach locus 16.

Wien. Schulerstrasse 143. — Vor dem Werderthor unter den Lederern 144. — Kärntnerstrasse 145. — In dem Gereut vor dem Stubenthor 145. — Bürgerspital 145.

- U. L. Fr. an der Stetten (Maria Stiegen; Caplan Otto Gremhartlein 1328.
   143. 1346, 148. 1348, Z. 145 und sein Bruder Friedrich. 1328.
   143.
- Ottenhaym, Capelle (St. Salvator) Caplan, Jacob der Pole und sein Bruder Miehael 1349, 144.
- Kirchmeister von St. Stephan, Berthold der Gawchrainer 1348, 145.
- Stadtrichter, Berthold der, 1297, 102.
- Pilgrim, Paltrams vor dem Stefansfreithofe Sohn, Bürger 1297, 102.
- Vaczo Paltram, Bürger 1297, 102.

Wiltperg, Heinrich von, 1290, Z. 89. — 1292, Z. 78. — 1293, Z. 22. — 1294, Z. 28. — 1297, Z. 37. — 1298, Z. 36. — 1299, Z. 53, 59, 90, 112 — 1300, Z. 80, 121. — 1301, Z. 42, 54.

Heinrich, sein Sohn 1302, Z. 122.

Almar 1340, Z. 108.

Engelprecht von Lindenperg 1318, 61.

Wildekch, Otto von, 1346, Z. 96.

Wilhesdorf, Otto von, Wilwirg uxor, Conrad, Ulrich, Margareth, Anna seine Kinder 1303, 81.

Windeck, Herbord von, 1269, Z. 28.

Winpwaphing. Vmbswaifing curia bei Horn 86, 87.

Wislaher, During 1336, Z. 113. - 1356, 153.

Stefan 1350, Z. 114 - und Margaretha uxor 1350, 118.

Fontes VI.

Wislam, Dietreich von, 1315, Z. 92. Wolkerstorf, Hermann von, 1285, Z. 10.

Z.

Zelking, die Herren von, östr. Ministerialen. Otto 1311, Z. 39, 91. — 1312, Z. 12. Zellerndorf locus 16, 52—56, 100, 101, 148.

- Jans der Wasen von, 1314, Z. 65.

Zendel, Ritter der Hardekk, Otto und Ortlieb 1312, Z. 27, 55, 31. — 1316, Z. 32.

- 1319, Z. 33.

Ortlieb von Terazburch und sein vetter Ortolf 1327, Z. 62.

Ortolf und Otto, Brüder 1315, Z. 70. — 1318, Z. 68.

Zimmern: Kloster in Schwaben. P. d.

Zing, Zink, Gottfried 1292, 119.

- Wenzel von Lindenberg und Diemut uxor 1327. 138.
- Wolfgang 1329, Z. 77.
- Niclas, Otto, Gottfried, Brüder und Ulrich der Zink von Lindenberg, ihr Vetter 1341, 129.

Zobel, Berthold der, 1299, 90.

Zwettl, Pitrolf Abt 1269, Z. 28.

- Ebro Abt. R. a. 1277, Z. 9. 1280, 69. 1285, Z. 10. 1286, Z. 35.
   1293, Z. 22. 1296, Z. 86.
- Otto Abt 1312, Z. 12. 1315, Z. 25. 1319, 44.
- Alhard, Rapoto, Mönche 1280, Z. 69.
- Alhard, Rapoto, Albert, Cristan, Arnold, Fridmann, Mönche 1293, Z. 22.
- Chunradus prior, Otto subprior, Rapoto hospitalarius, Leopoldus magister conversorum, Cristanus cellarius 1269, Z. 86.
- Marquard von, 1298, Z. 58.
- der Abt (ohne Namensbezeichnung.) P. h. 1292, Z. 87. 1298, Z. 100.
   1343, 140. 1350, 147.
- Laurenz Abt. R. d. Johannes Ruoff. Abt, R. d. Udalrich Hackel. R. e.
   Johann Neuner, Abt. R. f. Johann Seifrid. R. f.
- Marcus, Prior. R. d.
- Bürger: Otto Freitlein und Wolfhart, Heinrich und Schäezel, Br\u00e4der, Andreas der Grueber 1303, 127.
- Nicla, der Schreiber von, 1311, Z. 128.

Zwettlerin, Elspet die, 1325, 82.

# Verbesserungen.

| Seite |   | Zeile    |   | Mall             |   | ist su lesen        |
|-------|---|----------|---|------------------|---|---------------------|
| 127   | _ | 1        | - | Hieronimus       |   | Hieronymus.         |
| -     |   | 5        |   | parthenomis      |   | parthenonis.        |
| 133   | _ | 11 v. u. |   | cntwischet       | _ | entwischet.         |
| 137   |   | 21 v. o. | _ | ernichleich      |   | einichleich.        |
| 140   |   | 7 v. o.  |   | pischol          |   | pischolf.           |
| 153   |   | 8 v. o.  | _ | mutliplicaret    |   | multiplicaret.      |
| 155   |   | 19 v. o. | _ | refidebat        | - | residebat.          |
| 174   |   | 3 v. o.  |   | abbatissacognata |   | abbatissa, cognata. |
| 202   |   | 7 v. o.  |   | vnamicuriam      | _ | vnam curiam.        |
| 258   | _ | 7 v. u.  |   | veudldisse       |   | vendidisse.         |
| 321   | _ | 7 v. o.  | _ | nen              |   | nun                 |
|       |   |          |   |                  |   |                     |

# 

|                                       |       |       | 11.54 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                       | .0 01 |       | 7.51  |
| * 1                                   |       |       |       |
|                                       |       | 11.   | 107.4 |
| -(1.1)                                | ,     | 1     | 73,3  |
|                                       |       |       | 00.4  |
|                                       |       | ¥     | 1     |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |       | 4 - 6 | 253   |
| 9 16                                  |       |       | 1.77  |
|                                       |       |       | 203   |
|                                       |       |       | · , £ |
|                                       |       |       | 111   |



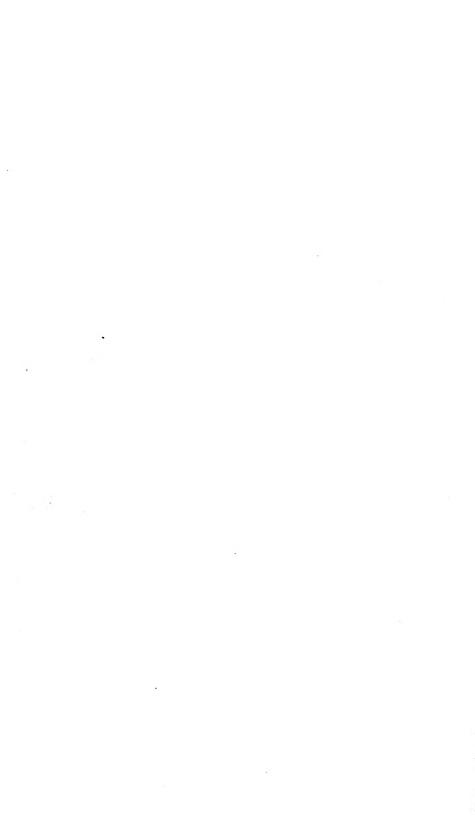

# CIRCULATE AS MONOGRAPH

DB 3 F683 Bd.6 Fontes rerum Austriacarum.
2. Abt. Diplomataria
et acta

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CIRCULATE AS MONOGRAPH

